# Telegraphische Depektien.

#### Blufiger Kampf.

#### Gegen eine Gifenbahncorporation.

Mahonen City, Pa., 22. Aug. Zu Gilbertson, in ber Nahe bon bier, tam es heute früh zu einer blutigen Schlacht. Die Bürger jenes Ortes hatten geftern Nacht die Bahngeleise ber "Schupltill Traction Co." aufgeriffen, weil biefelbe eine Gemeinde-Berordnung übertreten

Seute früh nun machte bie freche Bahngefellschaft mit einer ftarten Ab= theilung Leute, die fämmtlich bewaff= net waren, den Bersuch, die Bahngeleise, unter ber Aufsicht bes Silfssuper= intendenten Richard Amor, auf's Neue zu legen. Die Bürger wollten bas nicht bulben, und alsbald war eine Schlacht im Gange. Zwei Mann wurden getod= tet, und brei andere schwer verwundet.

Schlieflich fand fich bie Bahnaefell= schaft boch veranlaßt, ihre "Lands= fnechte" gurudgugieben. Daruf murbe Mues wieder ruhig.

#### Das Bundes-Ariegerfeft.

In feinem St. Louis, 22. Aug. Jahresbericht bor bem Rriegerbund conftatirte ber Großfecretar Julius Eg= gers bon Chicago, baß feit ber borigen Conbention wieder fünf neue Bereine mit 330 Mitgliebern bem Rriegerbund beigetreten feien. Der Bericht bes Schahmeisters Louis Ertels ergab, daß ber Bund gegenwärtig ein Bermögen bon \$1639.55 hat. Seute finden die Beamtenwahlen ftatt, und gelangt auch bie Frage bes Zwangsbeitritts zur Sterbefasse zur Erlebigung.

Eine recht bergnügte Affare war ber Ausflug nach bem reigenben Crebe Coeur=Gee, wo auch Scheibenschießen, Bootfahren u. f. w. ftattfanden. Dem Commers in ber Militärhalle wohnten an bie 1000 Personen bei, barunter auch ber Bürgermeifter bon St. Louis. Das Wetter läßt nichts zu wünschen

Washington, D. C., 22. Aug. Das Sauptereigniß im Senat war heute bie Rede bon Borhees bon Indiana jugunften ber Ginftellung ber Gilber=

Im Abgeordnetenhaus hatte man für heute mit Spannung die Rede von D. C. Breckenridge aus Rentuch er= Diefelbe wurde aber nicht ge= halten, ba Bredenribge zu feiner Fa= milie nach Birginien berreift ift. Der erfte heutige Redner in ber Gilberbe= batte war ber Demofrat Bridner bon Disconfin, welcher für ben Wiberruf ber Gilbertauf=Claufel fprach.

Das Abgeordnetenhaus hat die, im Senat bereits angenommene Vorlage betreffs ber Winter-Weltausftellung San Francisco heute ebenfalls gutgeheißen.

Der Republifaner hopfins bon 31linois sprach zu Gunften der Wilson's ichen Vorlage, worauf der Demokrat Lane von Minois eine Freifilberrebe

#### Cholerafrei.

New York, 22. Mug. Der Safen= Sanitätsargt Dr. Jentins macht be= tannt, daß bie Baffagiere ber "Ra= ramania" endlich freigegeben find, baß nichts mehr bon Cholera zu vermelben ift, und bag bis auf Weiteres feine amtlichen Bulletins mehr ausgegeben

#### Convention der Brandmeifer.

Milwaukee, 22. Aug. Im "Planfinton Soufe" dahier begann heute ber Nationalberband ber Feuerwehr= Chefs feine Jahressihung. Ueber 200 Delegaten find zugegen, und fast jebe wichtige Stadt in den Ber. Staaten ift

#### Bom Sheriff ericoffen.

hermann, Mo., 22 .- Aug. Friedrich Reff, welcher am 3. October 1891 Chrift. Plattner in Morrison ermorbet hatte, wurde heute in Portland bom Cheriff Windfor erschoffen, ba er fich beffen Berfuchen, ihn zu berhaften, gewaltsam widersette.

#### Dampfernamrichten. Angefommen:

New Yorf: Weimar bon Bremen; Ethiopia und State of Nebrasta von Glasgow; Mohawt von London. Bofton: Neftorian bon Glasgow. Un Lewis Island borbei: Betla,bon

Stettin nach New York. Glasgow: Mormegian bon NewFort. Chriftiania: Amerifa bon New Yort.

Gothenburg: Bohemia, von New York nach Hamburg u. f. w. Marfeille: Neuftria vin New York. Abgegangen:

New York: Cufic nach Liverpool. Southampton: Elbe, bon Bremen nach New York.

Der von Southampton in New York angekommene Dampfer "Chester" brachte bie Runde, daß der bon Phila= belphia nach Liverpool und Antwerpen fahrende Dampfer "Illinois", bon ber Umerifanischen Linie, auf hoher Gee Schaben an feiner Mafchinerie erlitt und infolgebeffen zeitweilig ftillfteben mußte. Es murbe indeg ber angebo= tene Beiftand abgelehnt.

#### Wettervericht.

Für bie nächsten 18 Stunben folgenbes Wetter in Illinois: Guboftliche Binbe; warmer; fcon; barauf am Mittmoch Gewitter, leichte Regenfälle und fühlere westliche Winde.

#### Die Arbeitsfofen.

New Mort, 22. Mug. Es finben jest in ber unteren Stadt eine Unmaffe Berfammlungen bon Beschäftigungslo= fen ftatt, und mit einiger Beforgnig fieht man ber angefündigten Riefende= monftration entgegen. Bei ben beschäf= tigungslosen ruffischen Juden ber Oftfeite kommt biefe Bewegung immer mehr unter bieControlle ber rabiateften Unarchiften bon ber Richtung, ber Em= ma Goldmann. Mehrere ftenographisch aufgenommene Berichte über Reben ber Letteren follen ben Großgeschworenen unterbreitet werben.

3m Effer=Market = Polizeigericht wurden heute eine Angahl Berfonen me= gen Theilnahme an fturmischen Rund= gebungen bes geftrigen Abends mit Belbstrafen belegt.

Milmautee, 22. Aug. Seute unter= nahmen 1500 Beschäftigungslose eine Rundgebung, die fehr bedentlich gu werden brohte, ba fich das Krawaller= Glement alsbald ben Arbeitern zuge= fellte. Es wurden Berfuche gemacht, Dbft= und Bemufegeschäfte gu plun= bern, boch gelang bas nur gum flein= ften Theil. Die Polizei erstidte bielln= ruhen im Reime. Gine Deputation be= schäftigungsloser Arbeiter hatte eine Besprechung mit bem Burgermeifter Roch.

#### Gröffnung des Cherokefenlandes.

Washington, D. C., 22. Mug. Prafi= bent Cleveland hat jest die Proclama= tion erlaffen, wonach bie ben Chero= tefen=Indianern fowie bem Tontam= und bem Bamnee-Stamm bor Rurgem abgefauften Ländereien im Indianer= territorium für bie Befiedelung eröff= net werben, und zwar am Samftag, ben 16. September, Mittags 12 Uhr.

#### Musland.

#### Der frangofisch-italienische Streitfall.

Berlin, 22. Mug. Gin unbeftätigtes Gerücht besagt, daß Kaifer Wilhelm ben Pringen Beinrich, feinen Bruber= beauftragt habe, bem König Humbert fein Beileid wegen ber niebermegelung italienischer Arbeiter burch Frangofen (nach ben neuesten Ungaben frangofi= schen Ursprunges sollen die Angreifer feine frangösischen Arbeiter, fonbern durchweg Landstreicher und Raufbolde gewesen sein) in Aigues=Mortes aus= zudrücken.

Rom, 22. Aug. Noch immer bauern die Versuche fort, franzosenfeindliche Rundgebungen zu beranftalten; aber fie werben bon ber Polizei mit aller Macht unterbrückt. Der Burgermei= fter bon Rom hat die Bürger in einer besonderen Broclamation aufgeforbert, sich ruhig zu verhalten.

Paris, 22. Mug. Der hiesige italie= nische Gesandte machte bem Bremier= minifter Dubup officielle Mittheilung bon ber Erbitterung, welche in Italien wegen des Borfalles in Aigues Mortes herrscht. Zugleich brückte er aber fein Bedauern über die leidenschaftlichen frantreichfeindlichen Mittheilungen aus, welche in Stalien verbreitet wur=

#### Der deutsch-ruffische Bolkrieg.

Berlin, 22. Aug. Die städtischen Behörden von Memel, bem befannten preußischen Safenplat in nächster Rähe ber ruffischen Grenze, haben eine Betition an ben Raifer gerichtet, in welcher um baldigeBeilegung bes 3oufriegs gebeten wird, ber, wie die Me= meler behaupten, die Folge gehabt hat, bag ihr Geschäft mit Rugland ruinirt ift, daß ihre Wertstätten und Fabrifen geschloffen werben mußten, und Taufende fleißigerArbeiter beschäftigungs= los auf die Straße geset wurden.

Im Laufe ber letten Woche find bie ruffischen Staatsrathe Utin und Degrote und ber ruffifche Attache bes Auswärtigen Amtes, Makejeff, hier gewejen, um bei ber beutschen Regie= rung gu fondiren, unter welchen Bedingungen fie mohl bereit mare, in eine Aufhebung bes Zollfrieges willigen. Gie hoffen, noch vor Wieberaufnahme ber handelsvertrags= Berhandlungen im October einen Baf= fenftillstand erlangen gu tonnen.

#### Militar gegen Civil.

Berlin, 22. Mug. Bu Jerig bei Po= fen tam es zu einer regelrechten Schlacht zwischen Militar und Civil, mobei es auf beiben Seiten viele Berwundete gab.

### Bom Blik getroffen.

Berlin, 22. Aug. Die Domfirche gu Rageburg in Medlenburg-Strelig wurden geftern bom Blig getroffen, wobei die Thurme und bas Dach her= abgeschleubert murben. Das Innere ber Rirche wurde nur unbeträchtlich

#### Gur neue Ariegsichiffe.

Berlin, 22. Mug. Der Staatsfecretär für Marineangelegenheiten, Biceadmiral holtmann, foll bie Buftim= mung bes Finangminifters Miquel und mehrerer anderer Minister zu bem Plane erhalten haben, 40 Millionen Mart für die Erbauung neuer Kriegs= schiffe zu berausgaben, bamit Deutsch= land nicht allgu weit mit feiner Flotte hinter Frantreich und Rugland gurudbleibe.

#### Drei Fenerwehrlente verungfücht.

Berlin, 22. Mug. Bei einem Branbe, welcher in einer hiefigen Solgnieberlage ausbrach, berungliidten brei Teuerwehrleute, inbem fie unter einem umfturgenben Solzstoß begraben murben.

#### Ermordeten ifre vier Rinder!

Berlin, 22. Aug. In Nordhaufen, Proving Sachsen, hat ein Shepaar feine fammtlichen vier Rinder ermordet. Sofimme Feuersbrunft.

Röln, 22. Mug. Bu Commerfcheib, einem fleinen Dorfe bon ungefähr 200 Ginwohnern im Regierungsbegirt Machen, find bei einer Feuersbrunft 19 Säufer bernichtet worben, und zwei Rinder berloren bei dem Brande ihr

#### Gin Schmuggler erfchoffen.

Met, 22. Aug. In ber Rahe bes lothringischen Grenzborfchens Moncourt wurde ein frangofischer Schmugg= ler bon einer beutschen Grenzwache er=

#### Bon der Cholera.

Wien, 22. Aug. Siefige Zeitungen beklagen fich barüber, bag bie unga= rische Regierung bas Auftreten ber Cholera in bem, an Galigien grengen= ben ungarischen Begirt Marmoros perheimlicht habe.

Auf bem jungft bon Braila in Rumanien abgegangenen Dampfer "Mill= field" ereigneten fich 6 Cholera=Er= frankungsfälle und 2 Tobesfälle. Der Dampfer liegt jest bei Malta in Quarantane.

Mus Conftantinopel wird gemelbet, bag bie Cholera in Smprna, Rlein= afien, immer weiter um fich greift. Die Bahl ber Erfranfungen bafelbit beträgt im Durchschnitt täglich 20, und die ber Tobesfälle 14.

Lonbon, 22. Aug. Die News" fanbte einen Argt nach Ungarn, um baselbst Untersuchungen über bie Frage ber Colera anguftellen, und auch Dieser berichtet, daß die ungarische Regierung mit Rudficht auf ben Sandel das Auftreten der Cholera in ihrem Lande vertuscht habe. In einem fleinen Thale ber Schwarzen Theiß, zwischen Bloczfe und Roervesmago, follen allein 205 Personen an ber Cholera erfrantt, und mehr, als 90 berfelben follen be= reits geftorben fein.

#### Sprad-Strettigkeiten.

Budapeft, 22. Aug. Gine jüngft erlaffene Berordnung bes ungarifden Minifter bes Innern, Sieronymi, über bie Sprache, in welcher die Buschriften an die ungarischen Militarbehörden ge= richtet fein muffen, hat in Ungarn grofes Mergerniß herborgerufen. Bor Rurgem hatte fich ber Bicegespan bes Befter Comitats gegen biefe Berord= nung mit bem Bemerten aufgelehnt, baß "nach bem Gefet bom Jahre 1868 in allen Zweigen ber Regierung bie un= garische Sprache bie Umtsfprache ift." Jest ift bas Municipium ber fonigli= chen Freiftadt Szatmar- Nemeth Diefem Beifpiele gefolgt. Der Gemeinderath biefer Stadt hat beschloffen, alle in beutscher Sprache abgefaßten Bufchriften einfach zu ignoriren.

Wien, 22. Mug. Der Magiftrat unb ber Gemeinderath bon Biala (an ber Grenze zwischen Galigien und Defter= reichisch=Schlesien) hat fich bewogen gefunden, dem polnischen Bebolterungs= theile ber Stabt, ber übrigens taum ein Fünftel ber Gesammt=Ginwohnerzahl ausmacht, eine nationale Concession gu machen. In Sinfunft werben bie Stra= Benfchilber boppelfprachig fein, polnifch und beutsch, und augerbem ift im amt= lichen Bertehr bie polnifche Sprache gestattet morben.

Dem Buge ber Beit folgend, berlangen nunmehr auch bie in Lemberg wohnhaften Ruthenen Strafenschilber in ihrer "Nationalfprache". Die nächfte nationale Errungenschaft werben wohl furlatische und wallachische Strafen= schilder fein.

#### Die frangofifche Wahlen.

Paris, 22. Mug. Man berechnet, daß nach Beendigung ber Stichwahlen bie gemäßigten Republikaner mehr,als bie Sälfte ber Rammermitglieder bilben und fogar ohne Silfe ber Rabica= len ober ber republikanischen Confer= batiben eine Mehrheit zu erlangen im Stande fein werben. Das Land hat fich ameifelsobne bauernd ber Repus blit ergeben. Die monarchischen Bar= teien verloren nahezu 50Sițe; fogar bie Departements Bendee, Finifterre und bie Untere Loire find ben Rona= liften entriffen. Bei ber letten allge= meinen Wahl wurden 35 Boulangi= ften erwählt, biesmal nur 3.

#### Grubenfrifte und Rohlenmangel.

London, 22. Aug. In mehreren hafenstädten macht fich bebentlicher Rohlenmangel infolge bes großenGru= benarbeiter=Strifes fühlbar. Dampfer, welche früher hier Rohlen faßten, nehmen folche am Feftland ein. Wahrscheinlich werden die großen at= lantischen Dampfer ihre Rohlenvor= rathe aus ameritanischen Quellen be= giehen müffen.

Geftern Abend brachen 4000 Stri= fer bon Rhondbathal über bie Berge nach Ebbew Bale auf, um womöglich bie bort arbeitenben Grubenleute mit Gewalt gur Ginftellung ihrer Thatig= teit zu zwingen. Es ift auch Militar borthin aufgebrochen.

#### Abftimmung über die "Schächtfrage".

Bern, 22. Mug. In ber Schweig fanb eine Boltsabstimmung über bas Schächten" ftatt. Das Refultat ber= felben ift noch nicht genau befannt, boch ift nach ben letten Berichten wenig Musficht für die Aufnahme bes "Meggerei= Artifels" in die Grundgefege ber Gib-genoffenschaft borhanden. Die Debraahl ber Blätter betämpft bie feltfame

Ibee, eine fchlachthauspolizeiliche Bor= schrift ("bas Schlachten ber Thiere ohne borherige Betäubung bor bem Bluten= zuge ift ausnahmlos unterfagt"), bie man ben Rantonen ober Gemeindebe= hörben überlaffen follte, in bie Bun= besverfaffung aufzunehmen.

#### Congreß der unabhängigen Socialiften.

Burich, 22. Mug. Die jest bier ta= genben unabhängigen Socialisten (welche auf bem socialistischen Welt= congreß feine Anerkennung gefunden hatten) nahmen auch zu der Frage des Meineibes Stellung. In einer barauf bezüglichen Resolution beißt es, bie Mitglieder ber Partei hatten teinen religiöfen Glauben, es gebe baber in ih= ren Mugen überhaupt feinen Meineib, sofern ber Gib religiofen Charafters

#### Telegraphilde Motigen.

Grokes Muffehen machte es. bak in Berlin ber Doctor ber Bhilologie, F. W. Cheling, ein befannter Schrift= fteller und früherer Leipziger Archiv= rath, unter ber Anflage bes Betruges berhaftet murbe.

Die frangöfische Stadt Montbeliard (Mömpelgard), welche auch mah= rend bes 70er Rrieges biel genannt wurde, feierte bas 100jahrige Jubi= läum ihrer Zugehörigfeit gu Frant=

- In Biegen gerieth ber Stubent Reller aus Bonn mit einem Ginwohner, einem Reserbeofficier ber Cabal= lerie in einen Wortwechsel, ber eine Forberung zur Folge hatte. Das Duell wurde mit Gabeln ausgefoch= ten, und Reller murbe fo fchwer ber= legt, bag er noch auf bem Rampfplage

# Lofalbericht.

#### Roch nicht aufgeflart.

Wie an anderer Stelle berichtet ift, wurde geftern ber Weltausftellungsbe= fucher R. H. Stovall aus Jadfon, Tenn., an ber 13. Str. bon einem Strolche angefallen, fchwer berlett und um feine Werthfachen beraubt. Die Polizei hat den Vorfall genau unterfucht, und babei scheint fich benn Dan= ches herausgestellt zu haben, mas mit bem erften Berichte im Wiberspruche fteht. Bunachft heißt es, bag herrSto= ball, als er bon dem Polizisten aufge= funden murbe, entschieben berauscht war, ober wenigftens an ben Folgen einer Aneiptour litt. Geine Berlegun= gen find nicht fo gefährlich, wie an= fangs behauptet murbe. Die Ausfagen bes Beraubten wiberfprechen fich in vielen Buntten. Er mußte gugeben, baß er ben Ort, an bem ber Ueberfall ftattfand, nicht genau angeben fann. Schlieflich ftellte es fich heraus, bag er bie aangenacht bom Sonntag auf ben Montag in verschiedenen berüchtigten Säufern am Plymouth Place guge: bracht hatte, und bag er mahrscheinlich in einem berfelben angefallen und be= raubt wurde. Sobalb er im Stanbe ift, feine Wohnung ju berlaffen, wird bie Polizei in feiner Begleitung eine ge= naue Durchsuchung bes berbächtigen Saufes bornehmen, um wenn möglich bie Schuldigen gur Rechenschaft gu gie=

#### Unter der Unflage des Rauban= falls.

3mei junge Burichen, Namens Batrick Considine, alias Ford, und Dan Toughh, murben heute bon Richter Scully unter je \$500 Burgichaft bem Criminalgericht überwiesen. Gie ma= ren am Conntag Abend von bem Boligiften Eugene Sullivan verhaftet worben, unter ber Untlage, einen gewiffen Michael henneffn an ber Refferion St. in ber Rabe feiner Bob= nung angefallen und beraubt gu ha= ben. Die Beute ber Räuber hatte in einer golbenen Uhr nebft Rette beftanben. Trot ihrer Unschuldsbetheuer= ungen war ber Richter bon ber Schulb ber Angeflagten überzeugt.

#### Rury und Reu.

\* Nabe unferem Nachbarftäbichen Sammond hat ber bafelbit allgemein befannte und einflugreiche William Bufchenborf Gelbftmorb burch Gra schiegen begangen. Geine Leiche mur= be in einem tleinen Gehölg zwischen ber Station Clart und bem Gee auf= gefunden. Fortwährende Untreue fei= ner Gattin wird als Urfache angege=

\*Die 17jährige Sarah Lucinsta, ein erft feit brei Jahren im Lande befindli= des polnifches Madden, gerieth geftern im Saufe ihrer Dienftherrichaft, ber in No. 478 G. Clinton Str. wohnhaften Familie Bolf, einem Dfen gu nabe. Ihre Rleiber fingen babei Feuer und fie trug fo fchwere Brandwunden babon, baf fie einige Stunden fpater im Counth=Hofpital verftarb.

\* Die Berhandlung gegen James McDonald und George Rilen, welche geftern, wie an anberer Stelle mitgetheilt ift, Frau Unna homan am hellen Tage angefallen und beraubt hat= ten, murbe heute bon Richter Donle auf ben 25. Auguft berichoben. Die beiben Ungeflagten haben bas vierzehnte Le= bensjahr noch nicht überschritten.

\* Tropbem bie "Abenbpoft" thatfächlich teine Concurreng bat, bemübt fie fich, ben Lefern immer Befferes gu bieten. Diefe Bestrebungen werben aud anerfannt.

#### Die Arbeitslofen.

## Dard Diftrict.

Auf heute Abend ift in bie Salle bes Builbing Trades Council", No. 199 Randolph Str., eine Berfammlung einberufen worden, in ber folgende Dr= ganisationen bertreten sein werden: Buildings Trades Council, ber Gewertschaftsrath, Die Arbeitsritter, Die Central Labor Union, bas United Carpenters Council und bas Cloth= ing Trabes Council. Die Comites ber genannten Rörperschaften haben einen Aufruf erlaffen und erwarten | teln. Der Berbacht lentte fich auf einen eine ftart besuchte Berfammlung.

In ben Schlachthöfen tam es geftern in Folge ber Unfammlung bon Arbeit= fuchenben wieber zu tumuluarischen Auftritten und fogar ju Blutbergie= Ben. Die Thatfachen find fo viel als möglich geheim gehalten worden, ba= her die berfpatete Melbung. Es hat= ten fich in früher Morgenftunde meh= rere taufend Leute eingefunden, bon benen jedoch nur wenige bas Blud hatten, Arbeit zu befommen. übrigen wurden um 18 Uhr bon ben anwefenden Poligiften aufgefordert, Plat bor Libby und Swifts Schlachthäusern zu räumen. Die mei= ften tamen ber Aufforderung nicht nach, in ber Erwartung, bag vielleicht boch noch Jemand gebraucht werden fonnte.

Unter ben letteren befand fich ein

junger Deutscher Namens Fred Goep= fer, ber in bem Saufe No. 3538 Lin= coln Str. wohnt. Diefer ging in ber Richtung nach Packer Allen babon, ei= ner schmalen Strafe, bie nur bon Un= geftellten ber Schlachthäufer und fol= chen, die bort Geschäfte zu erledigen haben, benütt werden darf. Der Poligift Daly lief hinter bem Manne ber, ergriff ihn bei bem Arm und schob ihn in der Richtung, welche die anderen Leute eingeschlagen hatten, weiter. Goebter, ber nur fehr mangelhaft eng= lisch spricht, scheint nicht verstanden gu haben, was der Polizist wollte, (Letz= terer behauptet, er hatte auch beutsch mit ihm gerebet, - 'eine offenbare Muffchneiberei), und Daln berfette ihm einen wuchtigen Stoß in ben Ruden. Bon ba ab geben bie Darftel= lungen von der Affaire auseinander; Daly behauptet, Goepfer habe ihm in's Gesicht geschlagen, mahrend let= terer und bie Mugenzeugen bes Bor= falles fagen, ber Polizift habe querft bon feinem Anüppel Gebrauch gemacht. Thatfache ift, bafBoepter plöglich mehrere wuchtige Schläge bon Dalh fowohl, als auch von dem inzwischen hin= zugekommenen Poliziften Cafen erhielt und um Silfe gu rufen begann. Unter fortwährenden Schlägen wurde er an ben Gingang zu ber Abe. gebrängt und bort fiel er blutend gu Boben.

Leute angesammelt, Die beim Unblick bes blutenben Mannes ihrer Entrü= ftung über bie Brutalität ber Poligi= ften, die jest noch durch zwei andere Berftärfung erhielten, laut Mus= brud berlieben. Doch binnen weniger Minuten war ein Patrolwagen gur Stelle, ber ben Gefangenen aufnahm und nach ber Station brachte. Sier murbe er bem Polizeirichter borgeführt und biefer bestrafte ihn wegen unor= bentlichen Betragens und wegen Wibersetlichkeit um \$10.

Während fich bie oben beschriebene Scene in der Nahe von Swifts Schlacht= haus ereignete, geriethen mehrere Bo= len, die bei Lipton und Silverhorn um Arbeit nachfragten, unter fich in Streit. Einige bon ihnen hatten angeblich ihre Dienste zu billig angeboten und wurden beshalb bon ben übrigen angegrif fen. Ziegelsteine flogen bin und ber und ein Mann, beffen Name bis jest nicht in Erfahrung gebracht werben fonnte, wurde fchwer berlett. Er foll burch ei= nen Patrolwagen fortgebracht worden fein, doch die Polizei verweigerte jebe Mustunft über ben Fall.

Um die Ruinen bes fürglich nieber= gebrannten Relfon = Morris'ichen Schlachthauses hatten sich ebenfalls ge= gen 500 Mann angefammelt, ba ge= riichtweise berlautete, daß ber Schutt fortgeräumt werben follte. Die Ent= täuschung mar inbeg feine geringe, als gegen 8 Uhr 12 Mann erschienen, Die mit Sade und Schaufel berfeben ma= ren und mit der Arbeit begannen. "Ift bies die gange Mannschaft, welche hier angestellt wird?" frugen einige ben ben Play beauffichtigenden Polizisten. Die= fer nicte bejahend mit dem Ropfe, worauf fich bie Menge gerftreute.

Bezüglich ber Ansammlung bon Menichen im Schlachthaus-Diftrict behauptet die Polizei, daß es nicht allein bie wirklich Arbeitsuchenden find, welche fich bort einfinden, fondern bag fich ftets Gfindel barunter finbet, bas fich auch zu anderen Zeiten bort herum= treibt, ohne jemals baran gu benten, Arbeit gu nehmen. Mus biefem Grunde fei energisches und fogar ichroffes Bor= geben geboten. Es wurde fonft balb foweit tommen, bag bas Strolchen= thum bort bie Oberhand haben murbe, was zum Theil jett schon der Fall sei. Letteres mag bis zu einem gemiffen

Grabe feineRichtigfeit haben, aber man weiß auch, daß bie Polizei in jener Nachbarschaft sich ebenfalls nicht des beften Rufes erfreut, und ber Umftand, baß faft immer wirkliche Arbeiter, fel= ten aber bie ermähnten Strolche ber= fnüppelt werben, fpricht nicht besonbers au Gunften ber Orbnungswächter.

#### Schwere Postdiebstähle.

#### Bedauerliche Auftritte im Stod Der Brieftrager Patrid Boggan als Dieb entlarpt.

Wieberholt haben Gefchäftsleute an Mbams Str. in letter Beit barüber Rlage geführt, bag ihre Postfachen ber= loren gehen. Briefe mit Gelbinhalt ober werthvollen Papieren, Die früher regelmäßig abgeliefert zu werden pfleg= ten, find feit einiger Zeit auf gang mh= fteriofe Beife im Sauptpoftamt abhanden gefommen. Im Auftrage Capt. Stuarts maren mehrere Poftinfpettoren thätig, die Spur des Diebes zu ermitber Boftclerts. Es murben eingehende Nachforschungen angestellt, und basRefultat berfelben war, baf ber Brieftrager Patrid M. Boggan, ber bie Abams Str.=Route hat, heute Bormittag ber= haftet murbe. Bei einer Bifitation feiner Tafchen fand man einen 3meidol= lar-Schein, beffen Nummern genau mit benen des Zweidollars Scheines übereinstimmten, welchen man in einen Brief geftedt hatte, um ben Betreffen= ben auf die Probe zu stellen. Außerdem find auch bei ben berichiebenen Beichaftshäufern, die Boggan mit feiner Rundichaft zu beehren pflegte, Rach forschungen angestellt worben. In ei nem Cigarrenladen im Derter-Gebäude hatte er fich zweiffunfcent-Cigarren getauft und einen Dollarichein hingelegt. Much biefer Dollarichein befand fich in einem behufs Entbedung bes Thaters praparirten Briefe. Seute bor Infpet= tor Stuart geführt, ftellte er jebe Schuld hartnädig in Abrebe und erflarte, daß er in burchaus legitimer Weise in ben Befit bes Gelbes am Abend zubor gelangt fei. Man bebeu= tete ihm, bag die Briefe mit ben Dol= laricheinen erft beute in aller Frühe aufgegeben worden, und bas brachte ihn boch etwas außer Faffung. Er legte fich nun auf's Schweigen und man tonnte nichts mehr aus ihm herausbe=

Um schwerften bon ben Unterschla= gungen ber Boftfachen ift Dr. Baffett, ber im Gebäube Ro. 113 Abams Gir. feine Office hat, betroffen. Da viele fei= ner Patienten nicht in ber Stadt mohnen, fo erhalt er viele Gelbbriefe; na= türlich antworteten bie Patienten, be= nen ber Doctor Mahnbriefe fandte, ob= wohl fie bas Gelb geschickt hatten, oft in fehr grober Beife. Boggan ift ber= heirathet und wohnt mit feiner Fa= milie im Saufe No. 4113 Wabafh Abe. Seit Mai 1888 ift er im Poftbienfte, borher foll er Strafenbahn-Conduc= teur gewefen fein. Bor einiger Beit wurde er zum Capitan ber Company "G" bom 7. Regiment ber Illinoifer National-Garde erwählt.

#### Gine Epecial : Grand Jury einbe: rufen.

Staats-Unwalt Rern erschien heute bor Richter Dunne und ftellte bas Gr= fuchen, unverzüglich eine Special= Grand-Burn für ben Monat Geptem= ber einzuberufen, die womöglich mor= gen ihre Thätigfeit ichon beginnen folle. Obgleich ber Staatsanwalt ben Berichterstattern jedeAustunft berweiger= te, scheint aus feiner Sandlungsweise hervorzugehen, daß er es auf bie Beran= ftalter bon Lotterien und bie Befiger bon Spielhöllen abgefehen hat. Biel= leicht handelt es fich auch nur barum, im County-Gefängniß Plat gu machen. Richter Dunne erflärte fich mit dem Antrag bes Staatsanwaltes ein= verstanden und traf sofort die nöthigen Magregeln gur Ginberufung bon Ge=

#### Schlufprüfung.

Morgen Nachmittag um 3 Uhr fin= bet in ber neuen Salle ber Chicago Turngemeinde an ber Wells Str. Die Schlufprüfung im Fechten ber bier an= mefenden Böglinge des Turnlehrer=Ge= minars ftatt. Turner und Freunde ber Turnerei find eingelaben.

#### Erfolglofer Ginbrud.

Thomas Bourke, welcher am Sonn= tag Morgen bei bem Versuche, bas Cafh=Register in ber Rleibermaaren= handlung von Simon Klein, an der Blue Jeland Abe., auszuplündern, burch einen Schuß leicht bermunbet wurde, hatte fich heute bor Richter Doolen bon ber Marwell Str.=Sta= tion wegen Einbruchsdiebstahls gu berantworten. Der noch fehr jugend= liche Verbrecher hatte ein Fenster des hinterhauses aufgebrochen und war fo in bas Innere gelangt. Als er bin= ter ben Labentisch trat und die Hand an ben Gelbbehälter legte, feste fich bie Marmglode in Bewegung. Der Clerk Fred Sommers, welcher in ei= nem hintern Zimmer ichlief, erwachte und ichog auf ben Ginbrecher. Diefer bersuchte trop feiner Bunde gu ent= fliehen, wurde aber festgehalten und einem Polizisten übergeben. DerRich= ter überwies ben Angeflagten unter \$1500 Bürgichaft' an bie Großge=

#### Temperaturftand in Chicago.

Bericht von ber Wetterwarte bes Mubitoriumthurmes: Geftern Abend um 6 Uhr 72 Grab, Mitternacht 69 Grab, heute Morgen 6 Uhr 68 Grad, und heute Mittag 78 Grad über Null. Am Höchsten, nämlich auf 82 Grab ,ftanb bas Thermometer um 11 Uhr heute / Bormittag.

#### Trauriges Wiederichen.

#### Berr Wyllie Ray eilt an des Kranfenlager seiner Cochter Maude Curtis.

Seit nahezu gehn Jahren lebte Whllie B. Ray bon feiner Tochter Maube, Die mit Douglas Curtis verheirathet war, entfernt. Bater und Tochter waren einander entfremdet. Doch bas tragifche Gefchick feiner Toch= ter, beren Mann fich felbft und ihr einziges Rind erschoffen hatte, nachbem er fie burch eine Revolvertugel schwer verlett, hat wenigftens bas Gute, bie Banbe ber Liebe zwischen Bater und Tochter bon neuem zu fnüpfen. Raum hatte herr Ran, ber wie bereits mitge= theilt, in Reofut, Jowa, wohnt, ge= hört, daß Douglas Curtis Die fchred= liche Blutthat am Sonntag Morgen begangen, und bag feine Tochter fich in Lebensgefahr befande, fo eilte er nach Chicago, um fein Rind wenig= ftens noch einmal zu fehen. Bas auch immer Trennendes in ber Bergangens heit zwischen ihm und feiner Tochter borgefallen fein mochte, in bem Moment, als er bon bem Vorfalle in Renntniß gesett wurde, mar Alles ber= geffen. Berr Ran tam heute Morgen in Chicago an und begab sich sofort nach dem Merch Hospital, wo sich be= fanntlich Frau Curtis befindet. Er war ein trauriges, schmergliches Wieberfehen - nach gehnjähriger Tren-Die Rrante, beren Befinden nung. fich lette Nacht verschlimmert hatte, war bie meifte Zeit im Fieberbelirium und das Erscheinen ihres Baters schien feinerlei Einbrücke auf fie gu machen, fo daß man wohl annehmen fann, daß fie ihren Bater überhaupt nicht wieber= erfannt hat. Es ftellt fich heraus, bag Die Ropfmunde boch bedentlicher ift. als die Aerzie anfangs gedacht hatten. Sich ber Thränen nur mit Mühe erwährend verweilte herr Ran eine Zeit= lang an bemRrantenlager feiner Toch= ter. Da diefe noch in Gefahr schwebt und fich nicht mit Gewißheit fagen läßt, nicht mit Gewißheit vorherfagen läßt, welchen Ausgang die Rrantheit nehmen wird, wird herr Ran borläufig in Chicago bleiben. Welche weiteren Butunftsplane er auch bezüglich feiner Tochter haben mag, vorläufig läßt fich in Diefer Sinficht teine bestimmte Entscheidung treffen.

#### Bom frommen Gbanfton.

Es fcheint, als wenn die Bewohner bon Evanfton ohne Standalgeschich= ten nicht fertig werden fonnen. Much jett hat wiederum ein fehr bofes Ge= rücht die Runde burch alle Säufer gemacht und ift schlieglich auch bis an bas Ohr bes Burgermeifters Mann gedrungen, ber eine genaue Unterfu= dung angeordnet hat. Es heißt, baß es feit einiger Zeit im Sauptquartier ber Polizei äußerft luftig bergegangen ift. Berfpätete nächtliche Banberer wollen ein besonders reges Leben und Treiben in ben Corridoren und Bu= reaus ber Stadthalle mahrgenommen haben, Frauen von zweifelhaftem Rufe gingen aus und ein, aber nicht etwa als Gefangene, fonbern aus freien Stüden. Auch beträchtliche Quanti= täten bon Spirituofen aller Art follen ihren Weg in die geheiligten Räume gefunden haben. Diefe Unschuldigun= gen richten fich besonders gegen Die Po= lizeibeamten Hanfel und Guner, welche ihre Dienstpflicht in haarstraubender Beife bernachläffigt haben follen. Der Manor hat, wie gefagt, bie Untersus dung in biegand genommen und wird gegen die Schuldigen mit aller Strenge

#### Ungerechtfertigte Anflagen.

Minnie Ballace, ein junges Mab-

chen bon achtzehn Jahren, scheint sich ein besonderes Bergnügen baraus gu machen, ichwere Unichuldigungen gegen bas "Saus gum guten Sirten" gu erheben. 21m Montag ber vergangenen Boche hatte fie im Superior-Gericht ein Gefuch eingereicht, worin fie bie Freilaffung einer gewiffen Rofe Bhits ner forberte, welche angeblich gegen ihren Willen in ber Unftalt gurudges halten würde. Bei ben gerichtlichen Berhandlungen aber ftellte es fich heraus, bag bie Unflage vollständig grundlos mar. Frl. Whitner ftellte entschieden in Abrede, daß ihr Aufent= halt in dem Saufe fein freiwilliger mare. Daffelbe Schaufpiel wieber= holte fich heute Vormittag. Es hanbelte fich um bie fofortige Freilaffung eines anberen Mabchens, Namens Mamie Carnen. Much biesmal eraab bie gerichtliche Untersuchung, bag Frl. Ballace ohne Auftrag gehandelt hatte, und daß bie Unschuldigung vollstän= big aus ber Luft gegriffen mar. Die Borfteberin ber Unftalt gab bie Gra flärung ab, bag bie beiben Mabchen jebergeit nach Belieben bas Saus berlaffen tonnten. Diefe fortmahrenben, ungerechtfertigten Angriffe gegen eine segensreiche Unftalt veranlaßten heute Richter Goggin, einen ernften Tabel gegen bie Unmälte Schaffner unb Gliot, als Bertreter ber Rlägerin, auszusprechen. Der Richter lehnte es befinitiv ab, fich noch einmal mit eis ner berartigen Alage abzugeben.

\*Bur Abwechslung taucht wieber bas Gerücht auf, bag "unfer Carter" auf Freiersfüßen gehe. Gin Fraulein Unnie howard aus New Orleans foll biesmal bie Attentäterin fein, welche Gr. Ehren, bem Mayor, bie befannten "Rofenfeffeln" anlegen möchte.

### Die Weltausstellung.

Musik-Direktor Thomas soll aufs Neue engagirt werden.

Der Sefting für den Staat Illinois. Dr. von Helmholt in Chicago. Ein Indianerhäuptling scalpirt.

Giner Mittheilung bes Grecutiv=Aus= chuffes bom Weltausstellungs=Diret= torium zufolge ift geftern nachmittag beschloffen worden, ben Mufit-Direttor Thomas, ber fürglich feine Resignation einreichte und fich gegenwärtig in feiner Sommerwohnung ju Fairhaben befin= bet, gurudgurufen. Diefer Befchluß ift in Unbetracht ber Thatfache gefaßt worben, bag ber Befuch ber Beltaus= ftellung fich feit Anfang biefes Monats bedeutend gebeffert hat und man die mit ber Wiebereinführung ber Gym= phonie-Concerte berfnupften Roften nicht zu scheuen braucht. Für bie nach= ften zwei Wochen foll Herrn Thomas bas früher ausbedungene Salair gur Rate von \$20,000 per Jahr an bezahlt werben, und nach biefer Zeit foll bas Orchester in ber Festhalle bei 25 Cents Entree concertiren.

Ob sich die Angelegenheit so glatt erlebigen laffen wirb, wie es bas Di= rettorium annimmt, bleibt abzuwar= ten. Denn' es ift gum Minbeften frag= lich, ob herr Thomas auf die gemach= ten Vorschläge eingeht und ob bie be= reits entlaffenen Mufiter nicht, gum Theil wenigftens, andere Engagements angenommen haben.

\* \* \* Für ben am Donnerstag in Musficht genommenen Minoifer Festtag werben Die umfaffenoften Borbereitungen ge= troffen, und es ift alle Aussicht bafür borhanben, bag ber Befuch an biefem Tage ein gang riefiger fein wirb. Die Staatsmilig wird fich in ber Stärfe bon 4,000 Mann betheiligen und hat zu diefem Zwecke schon heute ein Bi= bouat im Windfor Part bezogen.

Gouverneur Altgelb wird mit feinem Stabe ebenfalls zugegen fein und bie Parabe ber Miligen abnehmen. Die Bereinigung der weftlichen Gi=

fenbahn-Gefellschaften wird Rundreise= Billets zum einfachen Preife bertaufen, bie bom 23. bis gum 28. August giltig find. Diefes Urrangement er= ftredt fich auf alle Buntte im Umtreife bon 300 Meilen bon Chicago.

\* \* \* Unter ben preisgefronten Bilbhauern befinden sich nachstehend benannte Deut= fche: Max Rlein, Max Rrufe, Rudolph Maison, Walther Schott, Prof. A. Sommer, T. Uphues, Prof. G. Eber= lein, Mich. Wagmüller, E. Wend, Joh. Wind, Mar Baumbach, Prof. Reinhold Begas, Beter Brauer, Rob. Barwalbt, Md. Brutt, Emil Sundiefen, F. Goeb, Prof. E. Herter.

Nachbenannte Amerikaner erhielten ebenfalls Breife für bie bon ihnen ausgeftellten Bilbhauerarbeiten: John Doftoghue, Chas. Grafin, henry S. Ritfon, Thomas Ball, Rob. P. Bring= hurft, herbert Abams, C. E. Niehaus, John Rogers, Emil S. Wuert, F. Wellington Rudftuhl, F. Edwin El= well, J. J. Bonle, Edw. Remens.

\* \* \* Geftern gelangte in ber Sikung ber Nationalcommiffare wieder einmal ber Antrag auf Bertagung gur Abftim= mung. Derfelbe fiel mit 20 gegen 27 Stimmen burch, boch felbft, wenn er angenommen worben ware, wurde er wahrscheinlich angefochten worben fein, ba wie gewöhnlich ein Quorum nicht an= mefend war. Ungeachtet ber mangel= ben Beschluffähigfeit murbe Richard Mansfielb White, ber wiberfpanftige Commiffar bon New Mexico burch Mehrheitsbeschluß seines Amtes ent= fest, obgleich er fich wüthenb bagegen sträubte. Er wird einfach bon ber Bahllifte geftrichen und ber Name fei= nes bereits ernannten nachfolgers, bes herrn Webfter, barauf gefest.

White war einer ber eifrigften Beg= ner bon Bertagung "fine bie" und wurde schon bor längerer Zeit auf bas Gefuch bes Gouberneurs bon Rem Merico burch ben Brafibenten Cleveland abgefest. Dies hinderte ihn jeboch nicht, ben Sitzungen nach wie bor beizuwohnen, indem er ertfarte, weder ber Prafibent, noch ber Gouve := neur, noch irgend eine Macht ber Erbe habe bas Recht, ihn abzusegen. Cb er bamit Recht hat ober nicht, Sarum fümmerten fich die Commiffare nicht im Beringften. Daburch, bag fie bie fernere Gehaltszahlung an White ber= hinderten, brachten sie die Angelegen= heit zum befinitiven Abschluß.

Ueber ben Röpfen mehrerer anderer Commiffare ichwebt bas Damotle3= schwert in berfelben Beife. Das mit Serrn White borgenommene Erperis ment burfte auch an ihnen gur Univen= bung tommen und wenn biefe Art ber Beseitigung ber Gegner auch eine etwas braftische ist, so scheint es boch bie einzig wirtfame gu fein, um Die ganglich überfluffige Commiffion gur Bertagung zu beranlaffen.

Professor Lubwig Ferbinanb bon Belmholt, Direttor ber physitalisch= technischen Reichsanftalt in Berlin, befindet fich feit geftern hier. Er tam im Auftrage ber beutschen Reichsregierung. Er wurde bei feiner Untunft bon einer Angahl bereits hier anwesenber Brofefforen begrüßt und nahm bei herrn C. F. Meifenburg, No. 141 Uftor St., Quartier.

\* \* \*

Nachmittags befuchte Berr b. Selm= holt ben Congreß ber Gleftrifer i m Runftpalaft. Gein Gintritt rief un= geheuren Jubel herbor, ber sich noch perftärtte, als er bie Buhne betrat unb ben Unmefenben formell borgeftellt

Bie fehr fich bie Berfammlung burch bie Unwefenheit bes berühmten Dan= nes geehrt fühlte, geht baraus hervor, find fammtlich geimpft worben.

bag ber gefeierte Gaft für bie Dauer bes Congreffes jum Chrenprafibenten ernannt murbe.

市 本 孝

Gine Scene, fo wilb und furchtbar. wie fie fich fonft nur in ben Urwälbern ereignet, verette geftern bie Bewohner bes Midman Plaifance in Aufregung. Der Schauplat mar bas Dorf ber ame= ritanischen Indianer. Die Säuptlinge "Bear" und "Bettibone" waren inBe= gleitung mehrerer Stammesgenoffen in ber Stadt gewesen und hatten mehr "Feuerwaffer" getrunten, als fonft während einer gangen Woche. Alles lief indeß glüdlich ab, bis die Gefellschaft wieder in ihrem Dorfe angelangt war. Sier geriethen bie genannten Sauptlinge aus geringfügiger Urfache in Wortwechsel, und noch ehe die Anderen recht wußten, was los war, bearbeiteten fie ihre Röpfe gegenseitig mit ihren schweren Spazierstöcken. Hieb folgte auf Sieb, und jedesmal, wenn einer fag, flang es, als ob eine Art in einen Gi= chenftamm getrieben murbe. Die Inbia= ner, welche bie Rämpfenben umftanben, geriethen bei bem Unblid bes flieften= ben Blutes in einen folchen Zuftand ber Wildheit, baß sie schließlich unter wilbem Beheul einen Rriegstang um bie Beiben begannen.

Säuptling Pettibone ift zwar ber größere bon ben Beiben, boch erwies er sich weniger geschickt in berFührung bes Stockes, als ber anbere. Hagelbicht fauften bie Siebe, bon benen jeber ein= zelne genügt hätte, einen gewöhnlichen Menschen zu Boben zu fällen, auf ihn nieber, und schwächer und immer schwächer wurden seine Vertheidigungs= Versuche. Ein letter, wuchtiger Schlag brachte ihn zu Fall.

Jest glaubten bie Augenzeugen bes Borfalles, bag ber Rampf zu Enbe fei und ber Sieger fich mit bem Refultat begnügen würbe. Nicht fo ber Säupt= ling "Bear". Brüllend bor Wuth rig er ein langes Meffer aus feinem Gurtel und "rafch mit brei geschickten Griffen" schält' er "haut und Schopf" bom Ropfe feines wehrlofen Gegners, b. h. mit anbern Worten, er beschrieb mit ber Spige bes Meffers einen Rreis um ben Ropf feines Opfers, faßte mit ber linten Sand beffen Saarbufchel; bann ein fraftiger Rud und ber Scalp, bie Siegestrophae ber Wilben, befand fich in bes Siegers Befit. Stolz befeftigte er die blutige Ropfhaut an feinem Gur= tel und schritt babon.

Jest erft brangten fich bie Befon= neneren ber Indianer herbei, um bem blutüberftrömt am Boben liegenben Stammesgenoffen Silfe zu leiften. Gin Arzt wurde gerufen, doch berselbe er= flärte, nicht fagen zu tonnen, ob Betti= bone mit bem Leben bavonkommen wird ober nicht. Bor allen Dingen murbe bem anberen ber Scalp wieber entriffen, mas er fich erft gefallen ließ, als man ihm die Mündung eines Revolvers vor den Ropf hielt. Dann wurde er in einer Belle ber nächften Polizei=Station un= tergebracht, wo er die Folgen feiner That abzuwarten hat.

#### Gin Poligift in der Alemme.

Gine gang originelle Methobe, bie

nur leiber ben Fehler hat, baß fie nicht

bon Jebem befolgt werben fann, hat Frau Ella De Banne, eine fleine, hubsche Frangöfin, gewählt, um ber Berhaftung zu entgehen. Die Genannte lebte mit ihrem Mann in bem bon Theodor Ent geführten Logirhaufe, Ro. 337 Wabafhabe., zufammen. Daß biefes Bufammenleben nun "ftill und friedlich" war, tann man beim beften Willen nicht fagen. Im Gegentheil, bie fleine hübsche Französin kommt oft recht bofe heim und babei hatte fie bie etwas tostspielige Angewohnheit, in ih= rem Borne Alles, was ihr in bieQuere fam, ju gertrümmern. Letten Conntag war "Madame" wieder etwas ungnäs big gestimmt. Sie war mit ihrem Manne ungufrieben und um biefer Un= aufriedenheit recht braftischen Ausbrud gu geben, nahm fie einen, ihrem Wirth Ent gehörigen Stuhl und gertrümmerte benfelben in taufend Stude. Fünfgehn Dollars maren bamit einmal wieber "futsch". Herr Ent legte gegen biefe un= garte Behandlung seiner Möbel Pro= teft ein und ließ einen Poligiften rufen, ber Frau Ella De Banne berhaften follte. Polizift Joe Page ift ein wuchti= ger Mann, ber bor nichts fo leicht gu= rudichredt. Aber zuviel barf man boch nicht bon ihm berlangen. Als Frau De Banne borte, baß fie nach ber Boligeistation mitgeben muffe, ba rif sie in ih= rem Trop bas leichte Gewand bomRorper und ftatt ber fleinen Frangöfin stad die "schlankgeborene" Benus bor ihm, in einem, gelinde gefagt, höchft "becolletirten" Zuftanbe. Zu fagen, baß Polizift Page "baff" war, heißt ben Seelenguftand bes Mannes nur fchwach beschreiben. In biefem "Naturtoftum" tonnte er bie fleine Frangofin nicht nach ber Station bringen. Was thun? Wie eine plögliche Eingebung überkam es ben Polizisten. Schnell entschloffen, ergriff er bie Steppbede bom Bette, bullte bie Wiberftrebenbe barin ein und trug fie fo in ben Batrolmagen. Als Frau De Banne gestern bor Rich= ter Foster ftanb, um fich für ihr fonberbares Berbalten zu berantworten, weinte fie bittere Thranen. Der Rich= ter aber ftellte fie unter \$300 Burgschaft, bis bas gerichtliche Nachspiel feinen Abschluß gefunden hat. Was boch einem armen bielgeplagten Boli= giften nicht Mles paffiren tann!

#### Gin weiterer Blatternfall.

Das 13 Monate alte Rind ber Frau Bringha, No. 546 B. 25. Strafe, ift geftern an ben Blattern erfrantt. Das Gefundheitsamt hat fofort eine gründ= liche Desinficirung bes Wohnhauses und bie Impfung aller in ber Nachbarichaft wohnenben Personen angeordnet. Much biejenigen Leute, welche mit ben fürglich nach bem Befthaufe gebrachten Blatternfranten in irgenb= welche Berührung gefommen waren,

Arbeiter:Angelegenheiten.

Eine Ungahl Beschäftignngslofer por dem Rathhaufe.

Mehrere Männer, anscheinenb Frembe, festen geftern bom Seeufer aus einen Stragenumgug in Scene, und etwa 40 Männer und Anaben ichloffen fich an. Die Leute marschirten Die Di= chigan Abe. entlang und ber Ruf: "Ar= beit ober Brot!" murbe von Beit guBeit laut. Nachbem ber Bug etwas ftarter ge= worden und Jemand ein Banner ge= bracht hatte, auf welchem obige Worte zu lesen waren, ging es die Washington Str. entlang bis nach bem Rathhause, unter bie Fenfter bes burgermeifterli= chen Bureaus. Sier wurden bie Rufe fortgefett; alle Fenfter öffneten fich und bie Ungeftellten im Gebaube ftedten ihre Röpfe heraus, um zu feben, was es gabe. Gine Anzahl Poliziften war balb zur Stelle und beranlaßte bie Theilnehmer an ber Procession, in ber Richtung nach bem Tunnel weiter gu marichiren. Dort angefommen, gingen bie Leute auseinander. Die hiefigen Arbeiterführer bliden

mit unverfennbarem Migtrauen auf mehrere Frembe, die fich feit einigerZeit hier eingefunden haben und fich in ber auffällig in ben Borbergrund brangen. Man hat biefe Leute im Berbacht, daß es ihnen weniger barum zu thun ift, ber Arbeitsnoth ein Enbe, als Bropaganda für bie Gilber-Freiprägung, überhaupt für bas Silber zu machen. Gin gewiffer Corcoran, ber bon Thomas Morgan "der hungrige Mann aus Colorabo" genannt wurde, hat bereits einigeMale in öffentlicher Berfammlung Reben ge= halten, die gang geeignet waren, jenen Berbacht zu beftärten. Da faft jeden Zag mehr ober minber große Ber= sammlungen bon Arbeitslosen in ber Nähe der Columbus-Statue stattfin= ben, fo haben biefe fremben Agitatoren reichlich Gelegenheit, ihre Weisheit an ben Mann gu bringen. Die hiefigen Silberbolbe icheinen ebenfalls lebhaft bemüht gu fein, bieBewegung für ihren 3weck auszunugen.

Mahor harrifon gab geftern feine Erlaubniß bazu, baß bas Sigungszim= mer bes Stadtrathes für eine am Don= nerstag Abend abzuhaltende Bersamm= lung benutt werben barf, in welcher über die in Anbetracht ber immer mehr um sich greifenden Arbeitslosigkeit nöthig werbenben Magregeln berathen werben foll. Un biefer Berfammlung werben ein Fünfer-Comite bes Stabt= rathes, ein folches bom Countyrath, bon ber Drainage-Commiffion und eine Anzahl Bürger theilnehmen, von benen erwartet wird, baß fie in ber Lage finb, etwas zur Menberung ber gegenwärti= gen, brudenben Berhaltniffe beigutra= gen. Sämmtliche Central=Rörperschaf= ten ber biefigen Arbeiter=Organifatio= nen werben ebenfalls vertreten fein.

In ber geftrigen Berfammlung bes Bürger=Comites, bas sich bekanntlich behufs Abhilfe gebildet hat, befanden fich zwei Leute, ein Clavierbauer und ein Brudenbauer, bie fich an bie Berfammlung um Silfe wandten. Der Name bes erfteren ift C. N. Reeb. Er wohnt mit feiner Familie in bem Saufe No. 354 S. Man Str., ift feit brei Monaten außer Arbeit und ganglich ohne Subsiftengmittel. Da feine Frau obenbrein schwer frant ift, fah er fich ge= zwungen, um Silfe nachzusuchen. Der andere melbete fich erft auf die Auf= forberung bes Borfigenben bin. Er er= flärte, bag er am nächften Morgen (heute) mit feiner Familie auf bieStra= fe gesett werden würde, wenn er nicht im Stanbe fei, bie Miethe gu bezahlen, und legte mehrere gerichtliche Documente als Beweis für bie Wahrheit feiner Ausfagen bor. Die Unwefenden beranftalteten eine Collecte, welche ca. \$20 ergab, und biefer Betrag murbe unter bie beiben Nothleibenben ber=

Sechshundert in ber Schuhfabrit bon 3. E. Tilt beschäftigte Arbeiter und Arbeiterinnen legten geftern bie Arbeit nieder, ba ihnen eine Lohnredut= tion bon 25-35 Procent angefündigt

### Auf abiduffiger Bahn.

Stella Ring und Pearl Wefton,zwei junge Mädchen im Alter bon fechs= gehn, bezw. fiebzehn Jahren, ftanben geftern vorRichterRerften unter berUn= flage bes unorbentlichen Betragens. Beide waren ichon zu wiederholten Ma= len ausbem elterlichen Saufe fortgelaufen u. wurden am Conntag berhaftet. Die Mutter ber Erftgenannten, Frau Ring, bat ben Richter flehentlich, ihre Tochter in ein paffendes Institut zu schiden. Sie habe Alles bersucht, um bas Mäbchen bon ber Bahn bes Lafters abzubringen, aber ohne Erfolg. Die beiben Mabchen blieben wochenlang bom Saufe weg, und trieben fich mit Mannern berum. Borgeftern murben fie bom Geheimpoligiften Wallbaum berhaftet, als fie einen betrunfenen Mann in ein haus an ber Clark Str. loden woll= Richter Rerften fcidte Stella und Pearl in's "Erring Momans Some".

## Bird bermißt. '

Der als reisenberAgent für eine eng= lische Glektricitäts-Gesellschaft thätige henry harbcaftle wird feit Conntag Bormittag bermißt und unter feinen Freunden herricht große Befürchtung, daß der Bermißte Hand an sich felbst gelegt hat. Als ihn Rob. Hopting, No. 2245 Cottage Grove Ave., bas lette Mal Sonntag Bormittag fab, war Barbcaftle ganglich niebergefchlagen und ließ burchbliden, bag er entichlof= fen fei, allem Jammer auf biefer Erbe ein Enbe zu machen. Sardcaftles Familie lebt in Minneapolis. Wie es heißt, war fein Familienleben fein glüdliches, und bas foll fcmer an feinem Bergen genagt haben. Sarbcaftle mar früher in Chicago anfäßig.

"Abendpofi", taglice Auflage 39,000.

Die englifden Theater.

Mubitorium. "America" fteht nach wie bor auf bem Spielplan und es scheint, als ob sich die Zugkraft die= fes Studes berftartte, je ofter es auf= geführt wird. 3m Laufe ber letten Woche ist es thatfächlich vorgekommen, baß hunderte von Besuchern wieber nach Saufe geben mußten, weil jeder

Plat befett war. Chicago Opera Soufe. Um Conntag Abend wurde hier "Ali Baba" jum 560. Male gegeben, und ba bas Stud nach wie bor bolle häufer gieht, hat bie Direttion feine Beranlaf= fung, bas Repertoire zu beränbern.

Grand Opera Soufe. Much hier bleibt bis auf Beiteres "Alles beim Alten." Sol Smith Ruffell in "A poor Relation"gibt feinen gahlreichen Berehrern allabendlich Gelegenheit, fein Za= lent zu bewundern, und wird erft Un= fang October mit feiner Truppe nach Rem Dort reifen, um bort ein breimo= natliches Gaftipiel zu beginnen.

Hooleh's. Nat. Goodwins "In Miggoura" erwirbt fich von Woche gu Woche mehr Freunde, weshalb es bis auf Weiteres allabenblich aufgeführt wird. Herr Augustus Thomas hat in Bewegung ber Arbeitslofen ziemlich ber hauptrolle Gelegenheit, fein glangendes, bramatifches Talent gur Geltung zu bringen.

De Bider's. Geftern Abend begann bie achte Woche bes Gaftfpieles ber fähigen Rünftlergesellschaft, welche in "The old Someftead" auftritt und fich allabendlich bie Gunft bes Bubli= cums in hohem Grabe erringt.

The Grotto. Gefüllte Saufer find hier die Regel, und da diefe Woche unter anderem auch die Boffe "A Chip of the old Blod" zur Aufführung ge= langt, fo ift ber Befuch ein gang be= fonbers gahlreicher.

Trocabero. Nachbem heute Nach= mittag zum Benefig bes an ben Folgen eines Beinbruchs leibenben Beichäfts= leiters, herrn Prior, eine Benefig-Borftellung mit Special-Programm ftatt= gefunden, werben bem Bublicum am heutigen und ben folgenden Abenden bie beliebten Attrattionen borgeführt werben. Mehrere neue Rrafte find en= gagirt und bas Programm um mehrere intereffante Nummern bereichert wor-

#### Berbit. Greurfionen.

Ja! Die Rod Jeland Bahn gemahrt billige Fahrpreife für brei Er= curfionen in biefem Berbft. Um 22. August ist bie erste und ber Fahrpreis ift niedrig. Fragt irgend einen Tidet= Agenten bon irgend einer Gifenbahn= linie, ober irgend einen Agenten ber Chicago, Rod Island & Bacific-Gi= fenbahn, und Ihr werbet über alle Gingelheiten, sowie Die Daten ber aweiten und britten Ercurfion im Sep= tember und Oftober unterrichtet mer= ben. Ino. Sebaftian, Gen'l Baffa= gier=Agent. 17aug8t

#### Brieffasten.

B. B. - 3bre "Cachelden" entbebren gibar eines gewiffen Sumors nicht, find aber bennoch feineswegs "brudreif". "drudreif". Art in fr. — Alles was in Ihrem Falle zu thun übrig bleibt, ift, die Gefellicat zu berkagen, wozu Sie natürlich einen Rechtsanwalt nötbig haben, Ein Haupterfordernis würde aufgebem fein, daß Sie die Beweile für die rechtzeitige Kündigung in Häns-ben beher

bie Bemeite für ber tropynichen bet fammt-forn hobeit. G. — Ein vollfändiges Bergeichnik ber fäumt-lichen biefigen beutichen und englischen Logen bes "Obd Fellon-Ordens finden Sie auf Seite 28 und 30 des 1839er Abreibundes bon Chieng. Die en lische Kenwoodunge, Ro. 525, bat ieden Samitag Abend Ro. 438 Gottage Grove Av. Berjammtung. A. Sos Cottage Erove ure. Serjamming. K. So. Nacine, Wils., 21,014 Cinwohner, beutiche Zeitung: "Rejormer". Madion, 13,426 Cinwohner, beutiche Zeitung: "Wiscomfin Vortigher". St. Louis, Wo., 460,337 Cinwohner, beutiche Zeitungen: "Angeiger bes Weifens", "Keftliche Pofi", "Et. Louis Tribline" und mehrere andere.

3. B. Beitraft wirben Sie auf jeben fall und Solden mißtign Sie obendrein werden. Menn Sie ichen get einem bestimmten Eruppentbell "ausgeho-ben" gewesen, so würde man Sie als Deserteur bestonder gewesen, so würde man Sie als Deserteur bestonder gewesen, 2B. R. Taufend Millionen find eine Milliarde, iber - bei ben ichlechten Beiten folche Frage!

aber — bet ben holedjen Jetten solge grage! E. M.—Die "Abendbosst" befakt fich prinziviell nicht mit Lotterie-Angelegenbeiten irgend welcher Art. B. G.—Fragen Sie ben ersten besten Angestellten irgend einer Etraspenbehn noch der Haupt-Office ber Gesellichaft und melben Sie sich bort, Bestundbeitsbeicheinigung mitbringt, und wenn uns erwegs fein anstedender Krantheitsfall vorgekommen

belannt.

220.—1) Abrestiren Sie einfach: Marben, Allinois State Prison, Aoliet. 2) Aufens in Istuma erlassen; je nach Ort ober Gegend, in benen der Betressend geledt.

5. R.—Die "Traders Bant", welche sich an der Geb von Madison und LaSalle Err. besand, dar sichon seit nebereen Jahren angelobit zu erstitten.—Der Aufenthaltsort des Praficenten (?) Jos. Mutter ist nus nicht besannt.—Die Landweitshoftstiche Machienenfabris den Malter A. Mood besinder sich No. 74—84 Taplor Str.

#### Cheidungsflagen

wurden gestern folgende eingereicht: Annie A. gegen Charles C. A. Geramb, wegen Britafinns; Sulda green Albert Loed, wegen graniamte Behandlung: Meter A. gegen Nadel Matthens, wegen Gbebruchs; Feberide gagen Vonis Donath, wegen graniamte Behandlung. George E. gegen Kate Lyrant, wegen graufamer Behandlung.

Bau-Gelaubniffcheine

Bau-Grlaubnisschene wirden gestellt: S. A. Fraguite, Lidd. Frame-Flat mit Basene i, 7833 Union Etr., 83909, A. Beinlosser, Född. Frame-Flat mit Basene i, 7833 Union Etr., 83909, A. Beinlosser, Född. Frame-Foliaß, 5619 Justine Etc., \$1500; L. G. Wagner, Isöd. Frame-Foliaß, 62 A. Gentral Bart Voe., \$300; D. B. Burd. Albid. Arid-Flats mit Basenen, 1644 &2. Etr., \$290; G. Wettel Publish. Grume-Gottage, 632 Roge Etr., \$200; B. Milen. Isöd. Grume-Gottage, 633 Roge Etr., \$200; B. Milen. Isöd. Etc., \$700; Lowas Euslivan, 1783. Gentral Bart. Arid. Frame-Wohn bours, 117 R. Catrl Etr., \$200; G. C. Davben, 2stöd. Brid. Budhaus mit Scheme, 568 Franscisco Etr., \$1000; R. M. Perebragh, 286d. Brid. Budhaus mit Scheme, 568 Franscisco Etr., \$1000; R. M. Perebragh, 286d. Brid. Brid.

Beirathe-Licenfen.

Folgende Deiraths-Licensen wurden in der Office e. Countro-Clerks ausgestellt:

Isiehd Robertson, Annie F. Roden, 25, 21.

Bribber 28. Asbertson, Grace M. Barrett, 25, 28.

Etepdan Sjoczowski, Kannen Felicka, 28, 22.

Michael Bommon, Elara Zorban, 23, 18.

Carthen I. Jenjon, Mary G. Clion, 31, 18.

Tereddor Link, Annie Jrding, 38, 29.

Brey Reed, Louise Volunger, 25, 18.

Rosert F. Baffett, Carad Love, 40, 40.

John Dord, Edd Stacet, 23, 20.

Franz Margnel, Maria Pullin, 29, 20.

Tang Margnel, Maria Pullin, 29, 20.

Teng Margnel, Maria Pullin, 29, 21.

Genel Andersen, Maria Pierth, 38, 28.

Ernf A. Deilemann, Mard Edd, 23, 21.

John G. Followin, Mard Edd, 23, 21.

John S. Genis, Suffe Bod, 24, 24.

Unton Lalata, Elijabeth Jagodyinta, 27, 25.

John I. Maria Pierth, 23, 19.

John I. Maria Pierth, 43, 41.

John I. Maria Pierth, 43, 43.

Althomatic Bereitla, Edizibeth, 34, 31.

Albort Ring, Julia Robiett, 23, 19.

John I. Marer, Asiella Pentley, 29, 38.

Janiak Grondy, Rojalia Lutas, 34, 31.

Albert Ring, Julia Rabler, 38, 24.

Altere Roft, Clara Bletgma, 26, 21.

G. A. Etrona, G. P. Attell, 23, 23.

Albert Sierleilig, Lizzie Rummerow, 29, 19.

Louis Sauman, Bertha Milen, 32, 22.

J. M. Prodlen, J. B. Chriftie, 24, 27.

Letter A. Grobmann, Celeftine Derb, 29, 20.

Frant Edwarz, Gertrube Gerff, 33, 28.

B. B. Price, Honne Whitter, 33, 28.

B. B. Price, Honne Whitter, 33, 28.

Brown D. Terey, Mard F. Sowell, 22, 16.

C. Ridghon, G. Porthaum, 27, 22.

Robert Grandford, Perthe Gamban, 23, 28.

Sormu D. Terey, Mard F. Sowell, 22, 16.

C. Ridghon, G. Porthaum, 27, 22.

Robert Grandford, Perthe Gaben, 24, 25.

Frend Barner, Clara Camuels, 27, 22.

Robert Grandford, Perthe Gaben, 22, 19.

Frank Gamen, Jenny M. Bennett, 35, 34.

Lamies Polival, Perthe Gaben, 24, 25.

Frend Barner, Gland Edward, 26, 23.

Sormu Jacobs, Minnie Rothmann, 23, 29.

Frank Gamen, Jenny M. Bennett, 35, 34.

Lamies Polival, Perthe Gaben, 22, 19.

Frend Barner, Glander Bereit, 33, 21.

Jacob Bibrette, Sobia Pacce, 33, 26.

Lamies Debarth, Minnie Rothm Folgende Beiraths Licenfen wurden in ber Office bes. Counto-Clert's ausgeftellt:

#### Todesfälle.

Rachtebend veröffentlichen vir die Liste der Teutsichen, über deren Tod dem Geinnbleitsamte zwischen gestren und beute Mittag Nachricht zuzing. Auftum Expére, 836 Milivauste Nue, 8 3.3 M.9T. Cicar Heinzel. 129 Munisco Str., 6 3.11 M.172. Ebert Heinzel. 129 Munisco Str., 3 3.10 M.172. Trau Many Menisching, 527 Bernier Abe., Lasteiten, Fran Entite Addessit, 44 S. Canal Str., Barbard Viann, 64 CaSalle Ave., 68 A. August Medomski, 5367 Armour Abe., 50 J.



Salt mal an und hemme bas Fortidireiten ber Sowindfuct mit bem ein gig garantirten Mittel bagegen, nämlich mit Dr. Madical Discov-

ery. Bei vorgerüdten Fallen bringt es Lin-berung und Erleichterung; haft Du nicht gu lange gewartet, so wird es Dich ficherlich kuriren. Es fann nicht Alles vollbringen. Es fann Dir nicht gu neuen Lungen berhelfen, - feine Arznei tann bas; aber es macht trante Lungen gefund und fraftig, wo jebe andere Argnei nicht mehr helfen fann.

Die fcrofuloje Affection ber gungen, melthe Schwindfucht genannt wird, weicht, wie jebe andere Form von Scrofnlofe und jebe andere Bluttrautheit, vor dem "Discovery". Es ift bas wirtjamfte Blutreinigungs. Kräfteerzeugunge- und fleischbildende Elixir, welches bie arztliche Wiffenschoft tennt. Benn es bei irgend einem brouchi-tifden, Sals- oder Lungenleiden nicht hilft und furirt, fo wird bas bajur bezahlte Gelb

Bermanente und bollftanbige Rur Deines Ratarrhe — ober \$500 baar. Go lautet das Beripreden der Eigenthümer von Dr. Sage's



## Schadenersaksforderungen

für Unfälle durch Eifenbahnen, Strafenbah. nen, in fabriten u. f. w. übernimmt gur Collettion ohne Dorichug oder Geldausgabe

The Casualty Indemnity Bureau, Zimmer 405, 84 La Salle Str. (OXFORD BUILDING.)

## Bett = Sedern. Chas. Emmerich & Co.,

175-181 S. CANAL STR., Ecke Jackson Str. Beim Ginfauf von Fibern außerhalb unieres Saufes bitten wir auf bie Marfe C. E. & Co gn achten, welche bie von uns fommenden Sadden tragen. bbibm

Dedisanmälte.

#### Adolph L. Benner, Deutscher 2ldvokat,

Simmer 508, Chamber of C. mmerce Building. 140 Washington Str. Telephon 2024.

JULIUS GOLDERER. JOHN L. RODGERS Goldzier & Rodgers, Rechtsanwätte, Redgie Building, 120 Kandolph Gtr., Simmer 901-907.

Longenecker & Jampolis, Rechts : Anwälte, Zimmer 406, "THE TACOMA", Rordoftede BaSalle u. Madifonftr., Chicago. 214613

MAX EBERHARDT Friedensrichter.

142 B. Madifon Str., gegenüber Union Str.
Wohnung: 485 Afdland Boulevard. 12jalj

> Brauereien. Telephon: Main 4383.

#### PABST BREWING COMPANY'S Mlaschenbier für gamilien Gebrauch.

Daupt:Difice: Ede Inbiana und Desplaines Str. H. PABST. Manager.

#### MCAVOY BREWING COMPANY, Teleph. 8257. 2349 South Park Ave. Meine Malz-Biere.

Austin J. Doyle, Prafibent. 11jaljmbbf Adam Ortseifen, Dice-Brufibent. H. L Bellamy, Sefretar und Shahmeifter.

WACKER & BIRK BREWING & MALTING CO. Office: 171 R. Desplaines Cir., GdeIndia Brauerei: Ra. 171—181 R. Desplaines Sir. Malhauf: Ra. 186—192 R. Jefferson Str. Clebator: Ra. 18—22 M. Judiana Str.

Jedermann freut es

Haushaltung

Gute

Co leicht wie das A B C

Cimas Reues unter ber Conne

Irgend welcher Beweis auf Rachfrage

Brufet Cottolene auf der Musftelluna.

Es befindet fich im Aderbaus

Gebäude.

Behaltet den Ramen

Erfordert gutes Rochen, bazu gehört wieder gutes Material, wozu ber Gebrauch von

Neuen Backmittel

erforderlich ift. Dies ift ein reis nes, füßes Pflangen-Grzeugniß, vollständig verschieden bon irgend welchem bisher verwendeten Badmittel, und bei Beitem beffer und gefünder für folche Bivede als Schmalz.

Wir tonnen der weifen Sausfrau Beweise von wiffenichaft= lichen Leuten, Mergten, Rochfünftlern, Badern und taufen= den anderen Saushältern bei= bringen, jedoch ber befte Weg bon allen ift, eine Ranne gu taufen und dieselbe felbit gu probiren. Wir geben uns mit ihrer Entscheidung zufrieden. Bu bertaufen bei tonange= benden Grocers.

Fabrigirt nur bon N. K. FAIRBANK & CO., CHICACO.

In der Geschichte des deutschameris fanischen Zeitungswesens steht der schnelle und durch-

# Elbendpost

ohne Beispiel da. Um 2. September 1889 begründet, hat dieselbe heute eine tägliche Unflage von mehr als

39,000

Die Beschäftsleitung erbietet fich allen Unzeigekunden gegen. über, diese Ungaben zu beweisen und legt nicht nur ein für den Zweck eigens hergestelltes Circulationsbuch, sondern

# alle Geschäftsbücher,

einschließlich des Bankbuches vor. Keine andere deutsche Zeitung Chicagos reicht an diese Ziffer auch nur annähernd heran. Das große Publicum weiß das auch fehr genau, denn es bringt der Abendpost allein doppelt so viele

# fleine Unzeigen,

wie allen anderen deutschen Blättern Chicagos gusammen. Wer nach den Gründen dieses außerordentlichen Erfolges forscht, wird sehr baid entdecken, daß der Preis keineswegs die hauptrolle spielt. Ein schlechtes Blatt ift auch für einen Cent noch zu theuer und wird thatfächlich nicht gelesen, wie gar man: cher Herausgeber aus der fülle seiner traurigen Erfahrungen heraus bezeugen könnte, — wenn er wollte. Die Abendpost hat aber von allem Unfang an in Bezug auf

hinter keiner deutschen Zeitung in den Der. Staaten gurückgestanden. Sie hat nicht blos aus einer möglichst großen Menge bedruckten Papiers bestehen und recht viel sogenannten Cesestoff liefern wollen, sondern sie hat alle Meuigkeiten sorafältig gesich. tet, die Spreu vom Weizen gesondert und alles, was der Mittheilung überhaupt werth war, in fnapper, faglicher und gediegener form mitgetheilt. So konnten die Lefer fich auf dem Laufenden erhalten und brauchten fich nicht mit literarischem Ballast zu beschweren. Die Besprechungen, welche die Abendpost den Tagesvorgängen widmet, find von vornherein durch ihre

# Sachlichfeit

aufgefallen. Sie suchen den Leser nicht im Interesse von Parteien oder Personen zu täuschen und find nicht im Cone der Unfehlbarkeit geschrieben. Undersdenkende werden nicht ohne Weiteres als Dummtöpfe oder Verbrecher behandelt. Durch die Ueberlieferung geheiligte Unschauungen werden nicht verspottet, aber auf der anderen Seite werden auch alle faden Schmeicheleien vermieden. Es fann selbstverständlich nicht Jedermann mit Allem übereinstimmen, was die Abendpost vertritt, doch braucht sich Miemand durch die ehrliche Meinungsäußerung des Blattes verlett zu fühlen. Deswegen ist dasseibe

in allen Kreisen

gleichmäßig beliebt. Es wird nicht von einer bestimmten Klaffe der Bevölkerung gelesen, sondern von den Wohlhabenden so gut wie von den Unbemittelten, von Republifanern so gut wie von Demofraten, von firchlich Gesinnten jo gut wie von freidenkern. Somit ift die Abendpoft, die fast in feinem deutschen hause fehlt, ein wichtiges

Bindeglied

für das Deutschthum Chicagos, und da fie niemals auf ihren "Einfluß" pocht oder über die Stimmen ihrer Ceser verfügen zu können behauptet, so ist sie stets in der Lage,

# deutsche Interessen

wirksam verfechten zu können. Die technischen Ginrichtungen der Abendpost find so vorzüg. lich, daß fie fich den besten englischen Meuigkeitsblättern an die Seite stellen fann. Unt eigenem Draht werden die Depeschen unmittelbar in die Redactionsstube gefandt, durch Sehmaschinen wird viel Zeit gespart und die Schnellpressen haben eine beden-tende Leistungsfähigkeit. 211s Betriebsfraft dient durchweg die Elettricität. Die Abendpoft fteht, mit einem Worte, auf der

Bohe ihrer Zeit, wodurch ihr Erfolg gur Benuge erflart wird

## Albendpost.

Erfcheint täglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft": Gebaube ..... 203 Fifth Ave Swifden Monroe und Mbams Str. CHICAGO.

Selephon Sto. 1498 und 4046. Preis ber Sonntagsbeilinge ... Durd unfere Erager frei in's Daus geliefert Sabrid, im Beraus bezahlt, in ben Ber. 

Rebafteur: Fris Glogquer.

#### Die Musiduffe.

Da bie Demofraten im jehigen Congreffe nicht blos im Abgeordnetenhause über eine große Mehrheit berfügen, fonbern auch ben Senat beherrichen und an einer bemotratischen Verwaltung ben nöthigen Rudhalt finben, fo wird bie Tagung nicht ergebnifilos verlaufen b ii r fen. Deshalb ift die Bufammen= fetzung ber ftanbigen Ausschüffe im Hause bon großer Wichtigkeit, benn biefe Ausschüffe leiten ja befanntlich bie gange Befetgebung. Gie fonnen fich biesmal nicht barauf beschränten, burch gewiffe Borfcläge anzubeuten, was Die demokratische Partei für das Volk zu thun gebentt, sonbern fie muffen bie bemofratischen Bersprechungen in Dhaten umfegen. Die Bahlericaft will nicht mehr belehrt, fondern bon ber bofen hinterlaffenschaft ber Republikaner

befreit fein.

Demgemäß find die wichtigften Ausschüffe auch gang anders zusammenge= fest worden, als im vorigen Congresse, in welchem die Demofraten amar bie größte je bagewefene Mehrheit, aber feinen Führer hatten. Un bie Spike bes Musichuffes für Mittel und Wege, melcher die neue Bollborlage ausqu= arbeiten hat, ift ftatt Springers aus Minois Wilfon aus Weft-Virginien geftellt worden. Springer berbantte feine frühere "Standeserhöhung" ledig= lich bem Umftande, baß er ben Rampf zwischen Mills und Crifp um bie Sprechermurbe gu Bunften bes Letteren ent= fchieben hatte. Er berrieth burch feine Borlagen, daß er die Zollfrage nicht in ihrem gangen Umfange beherricht, und auf dem "Flur" des Hauses bewies er fein Führertalent. Gein Nachfolger ge= nießt bas befonbere Bertrauen bes Präfibenten und wird ohne Zweifel bie Politif besfelben vertreten, woburch bon bornberein eine gewiffe Gemabr für bas burchaus nothwendige Einverneh= men zwischen ber bemotratischen Mehr= heit und ber bemotratischen Berwaltung geboten ift. Springer ift jedoch nicht ge= bemüthigt, fonbern gum Borfigenben bes Bant= und Bahrungsausichuffes gemacht worden, an ben alle Finang= magregeln berwiesen werden muffen, bie nach bem Wiberrufe bes Sherman= Gefeges unterbreitet merden follen. Un ber Spipe bes Müngausschuffes ber= bleibt allerdings ber SilbercrantBland aus Miffouri. Doch fann berfelbe gar feinen Ginfluß mehr ausüben, weil bas Haus ja schon unmittelbar in die Berathung ber Gelbfrage eingetreten ift. Nachdem lettere erledigt ift, wirdBland mitfammt feinem Musfchuffe in mufter=

Gine gleichfalls fehr wichtige Beran= derung ift die Absehung Holmans aus Indiana als Borfiger bes Bewilli= gungsausschuffes. Holman gehört zu je= nen Sparern, Die nach bem ameritani= ichen Sprichworte ben Sahnen ichlie= Ben, aber bas Spundloch offen laffen. Er wiberfette fich niemals ben ber= ichwenderischen Benfionsausgaben und ben schamlofen Fluß= und Safenbewil= ligungen, hielt es bagegen für angezeigt, ben Wachhund bes Schatamtes gu fpielen, wenn es fich um die Abrei= kung baufälliger Bunbesgebäube, ober bie Unterftützung ber Weltausftellung handelte. Daß ber Sprecher biefen be= magogifchen Rleinigfeitsframer un= fcablich gemacht hat, ift wahrscheinlich ebenfalls auf ben Wunsch bes Brafiben= ten gurudguführen, ber unter einer sparfamen Verwaltung etwas gang Un= beres berfteht, als holman.

hafter Unthätigfeit berharren fonnen.

Soweit fich alfo aus ber Zusamen fetung ber Ausschüffe fichere Schluffe gieben laffen, wird ber Congreg end= lich einmal etwas thun. Man braucht seine Erwartungen nicht allzu hoch zu fpannen, aber man barf wenigftens hoffen, baf bie feit vielen Jahren hin= länglich erörterten Fragen ihrer that= fächlichen Löfung entgegengeben.

### Ralfde Arbeiterfreunde.

Da bie Bahl ber Arbeitslofen mahr= fcheinlich nicht annähernd fo groß ift, wie einige Agitatoren behaupten, fo ift gegründete Hoffnung vorhanden, daß sich einem wirklichen "Maffenelend" burch bie vereinigten Bemühungen ber Behörben, ber Geschäftsleute und ber Arbeiterverbanbe wird fteuern laffen. Ausnahmsweise fchlimm fteht es im Baugewerbe, bas augenblidlich faft pollständig ruht, weil für Reubauten tein Gelb fluffig zu machen ift. Durch bie Weltausftellung und die ihr unmit= telbar borbergebende Angliederung vie= ler "Towns" ift die Bauthätigfeit in Chicago mahricheinlich über bas natür= liche Bebürfnig hinaus gefteigert mor= ben, und ber Rückschlag ware wohl auch bann nicht ausgeblieben, wenn gar feine Finangfrifis eingetreten mare. Immerhin hat lettere die Sachlage erheblich berichlimmert. Bis jumgrüh= jahr burfte auch schwerlich eine Befferung eintreten, und es wird beshalb an= gezeigt fein, ben Baubandwerfern befonbere Rudficht angebeiben gu laffen. Die Fabritthätigfeit wird fich wohl fcon eher wieber beleben, benn in bie-Ien öftlichen Stäbten, wo fie ben Som= mer über geftodt hatte, ift fie bereits

wieber in Schwung gefommen. Auf alle Falle wird ben Arbeitslofen nicht bon ben großmäuligen Gefellen geholfen werben, bie fich mit ihren quadfalberifchen Patentmitteln in ben | und fcont Jeben.

Borbergrund brangen und Jeben befcimpfen, ber an ihnen gu zweifeln wagt. Diese Leute haben thatfachlich nichts zu empfehlen, als Rabaumache= rei in ber einen ober anberen Form. Sie wiffen recht gut, baß fie nicht eine einzige Spindel in Bewegung fegen tonnen, aber fie melben fich überall gum Worte, weil fie fich gern reben hören, und ihren Namen in ben Zeitungen gebruckt sehen wollen. Bis jest ift es ihnen allerdings nicht gelungen, die Beschäftigungslofen zu Putschen aufzu= hegen und ihnen einzureben, baß jeber "Capitalift" ihr Tobfeind ift. Und ba

geblichen Arbeiterfreunde, fo werben bie eitlen und aufgeblafenen Aufheter ichwerlich großen Unbang gewinnen. Es hat ungweifelhaft Jeder bas Recht, an ber bestehenden Gesellschaft Rritif gu üben und ben Plan gu einem Butunftiftaat zu entwerfen. Doch ba Die heutige Gefellschaft teine willfür= liche Schöpfung, fonbern bas Erzeug= niß einer bieltaufendjährigen Entwid= lung ift, also auch ihre Mangel nur allmälich beseitigt werben tonnen, fo hat Niemand bas Recht, die Nichtbefigenden zu Gewaltthaten aufzureigen, burch bie fie fich nur in's Berberben fturgen tonnen. Die eigentlichen Gocialisten thun bies auch nicht, benn sie befiten zu viel Geschichtstenntnig und volkswirthschaftliches Wiffen. Mie Heberei geht bon ben gewohnheitsmägigen Rabaubrübern aus, benen jeber bernünftige Arbeiter borfichtig aus= meichen follte.

#### Beripieferung der Frangofen.

Es scheint, bag bie Frangofen ber beftändigen "Abwechslung" in ber Politit" mube geworben find und fich nach einer etwas bauerhafteren Regierung fehnen, Gie haben am Stimmfaften betundet, daß fie erstens ben Fortbestand ber Republit wünschen und zweitens bie gemäßigten ober blauen Republifaner am Ruber haben wollen. Lettere werben in ber neuen Rammer eine Mehrheit über alle anderen Parteien haben. Es wird fomit nicht mehr mög= lich fein, burch borübergebenbe Berei= nigungen zwischen ben Rabicalen und ben Confervativen ein Ministerium nach bem anderen zu fturgen. Solange ein Cabinet im Ginklange mit ben Bemäßigten regiert, wird es nicht zu Falle

In biefer Begiehung tonnten fich bie Deutschen ausnahmsweise einmal mit Vortheil die Frangosen gum Mufter bienen laffen. Das haupthinderniß bes politischen Fortschritts in Deutsch= land ift die Berfahrenheit ber Parteiberhältniffe. Wenn ber Raifer mirtlich geneigt mare, im Ginflange mit bem Reichstage zu regieren, fo fonnte er fich auf teine einzige Partei ftugen, weil auch nicht eine bie Mehrheit ber Wahler hinter fich hat. Man tann aber weber bem Raifer zumuthen, nach jeder wichtigen Abstimmung im Reichstage fein Cabinet zu berändern, noch murbe bem beutschen Bolte eine fo unbeständige Regierung gefallen. Comit bleibt that= fächlich nichts übrig, als daß ber Raifer feine Rathgeber nach eigenem Er= meffen wählt und beibehalt. Doch auf biefe Beife bleibt Deutschland immer

im halben Abfolutismus fteden. Der Ausfall ber frangofischen Wah= len ift übrigens auch für bie Nachbar= länder burchaus erfreulich. Denn wie | bers bor zwei Wochen nach Chicago bie Dinge bis jest in Frankreich lagen, gefommen. Gine feine, werthvolle golmußte man ftets auf Umwälzung mittels eines Staatsftreichs gefaßt fein, beffen Berüber natürlich bie Ablentung nach Außen" hätten suchen muffen. Diefe Gefahr icheint nun auf Jahre hinaus befeitigt zu fein, und bamit hat fich auch bie allgemeine Rriegsgefahr berminbert. Aller Borausficht nach wird Frankreich fortan bon fpiegbur= gerlichen Mittelmäßigkeiten regiert werben, die zwar ben "genialen" Staatsmännern fehr lächerlich bortom= men, für bie Steuergahler aber bie be= ften Berricher find. Gin Minifterium, bas ben Rurs ber Staatspapiere im Muge behält, gefällt bem Philifter, b. h. bem gewerbethätigen Burger, bebeutend beffer, als eines, bas sich auf "glangende" Unternehmungen verlegt.

Die britte Republit hat fich länger gehalten, als irgend Jemand bei ihrer Entstehung glaubte, und fie ift ben Frangofen jest fo gur Gewohnheit ge= worden, daß fie ernftlich gar nicht mehr angefochten wird. Wenn jest blos nicht bas "Loch in ben Bogefen" mare, fo fonnte aus ben Frangofen noch ein richtiges "Krämerbolt" werden. Go weit ift man freilich noch nicht, aber nach ben merkwürdigen Erfahrungen ber letten zwanzig Sahre wird wohl niemand prophezeien wollen, was nach abermals zwanzig Jahren aus bem unruhigften und raufluftigften Bolfe ber Erbe geworben fein wirb.

#### Lofalbericht.

#### In Geidaftetlemme.

Die Ro. 133-139 D. Sarrifon Str. etablirte "Weftern Bading Co." hat gestern im Countngeticht eine Ge= ichaftsübertragung ju Gunften bes herrn 28m. G. Martin borgenommen. Die Bestände ber Gefellichaft werben mit \$3,200 angegeben, mahrend über Die Sohe ber Berbindlichfeiten forweit nichts in Erfahrung zu bringen ift.

#### Meade's Leiche gefunden.

Die Leiche bes 20jährigen James Meabe, welcher am Conntag gelegent= lich bes Bicinics ber Cigarrenmacher im Diamond Late ertrant, ift geftern Nachmittag bob Mitgliebern bes De Soto-Club, bem ber Berungludte auch angehörte, gefunben morben. Meabe wohnte im Saufe No. 1487 West Congreß Str.

\* Man tann bie Dahrheit fagen, ohne eine berlegenbe Form gu mablen. Die "Abendpoft" fürchtet Riemanben

#### Raubanfall über Raubanfall.

Mehrere Dersonen von Strolden angefallen, beraubt und ichwer verlett.

Ein Einbrecher im Schautelftuhl.

Die Raubanfälle, Ginbruchsbiebftable und Berbrechen mehren fich feit einiger Zeit in erschredenber Beife. Rein Tag vergeht, ohne ein ernftes Bortommnig biefer Urt. Als geftern Abend ber Polizift Fred Tallowit bie Illinois Str. entlang ging, bernahm er in rascher Aufeinanderfolge ben bie "Capitaliften" sicherlich mehr für Anall mehrerer Schuffe. Der Rich= bie Brotlofen thun werben, als bie antung bes Schalles nacheilend, fah er an ber Ede bon Indiana und Rings= burn Str. fechs Manner, bon benen fünf bei feinem Unblick eiligft bas Weite suchten. Tallowit folgte und rief ben Flüchtligen zu, ftillaufteben; ba man feiner Aufforberung fein Ge= hör fchentte, jog ber Beamte feinen Rebolber und feuerte. Giner ber Fliehen= ben machte Rehrt und erwiderte bas Feuer. Der Poligift fühlte einen hef= tigen Schmerg in ber Sufte und brach auf bem Seitenwege gufammen. Der Mann, welcher ben berhängnigvollen Schuß abgegeben hatte, lief jest feinen Begleitern nach. Die Schießerei hatte die Aufmertsamfeit mehrerer anderer Poliziften auf fich gezogen. Sie fanben ihren Rameraden blutüberftromt auf ber Strafe liegen und an bie Thur eines benachbarten Saufes gelehnt einen anderen Mann, ber gleich= falls schmer bermundet mar. Gine Rugel hatte feine linke Sand zerriffen, während eine zweite ben rechten Ellbogen durchbohrt hatte. Der Frembe war durch ben Blutverluft fo ge= schwächt, daß ein Ambulangwagen herbeigeholt werden mußte. Die bei= ben Berwundeten wurden nach bem Alexianer Hofpital beförbert.

Muf bem Bege ergählte ber Frembe, ber feinen Namen als Warren Sahne angab, bag er an ber Ede bon Inbiana und Ringsbury Abe. bon fünf Strafenraubern angefallen worben fei. Er habe Wiberftand geleiftet und bei bem barauffolgenben Rampfe bie beiben Schuffe erhalten. Sahne will erft bor wenigen Tagen bon Council Bluffs nach Chicago getommen fein. Der berwundete Poligift tonnte feine genaue Befchreibung feiner Ungreifer geben, fo bag es faum gelingen burfte, ber frechen Strolche habhaft zu wer= Ob Hahne's Erzählung auf Wahrheit beruht, wird bon ber Poli= zei vielfach bezweifelt.

Gin anderer Ueberfall trug fich an ber 13. Str. in ber Nahe ber Wabajh Abe. ju. Gin Beltausftellungsbefu der, Ramens R. S. Stoball aus Jadfon, Tenn., wurde bon einem ein= gelnen Manne angegriffen, burd ei= nen Schlag über ben Ropf beinahe ge= tödtet und alsdann beraubt. Gin Bo= ligift fand ben Ueberfallenen erft nach mehreren Stunden bewußtlos am Boben liegend. Der Frembe erholte fich unter ben Bemühungen bes Beam= ten foweit, bag er feinen Ramen und feine Wohnung angeben tonnte. Er wurde auf fein Zimmer in dem Saufe No. 1334 Michigan Abe, gebracht, wo er fein Bewußtfein bon Reuem berlor. Gine genaue ärztliche Untersuchung er= gab fdmere, fogar lebensgefährliche Berletungen. herr Stoball war in Begleitung feiner Mutter und feines Bru- | bat; Ugnes Sofmeifter. bene Uhr, ein Diamantring im Werthe bon \$400 und \$10 in baarem Gelbe maren in bie Sanbe bes Raubers gefallen. Der Ring war mit folder Be= walt bom Finger geriffen worden, baß bie Saut in Feben herabhing. Die Uhrtette war mitten burchgeriffen. Much in biefem Falle burfte es fchwer halten, ben brutalen Strafenrauber einzufangen, ba jede Befchreibung fei= ner Berion fehlt. Der ichwer bermunbete Mann, beffen Buftanb gu ern= ften Beforaniffen Beranlaffung gibt, ift 27 Jahre alt. Cobald es irgend möglich ift, wollen ihn feine Ungehöri= gen nach Jadfon gurudbringen.

Mis Frau Annie Homan, wohnhaft Ro. 522 2B. 14. Str., in Begleitung einer Freundin geftern Rachmittag bie Ede bon 2B. Randolph und Canga= mon Strafe paffirte, traten ben Frauen zwei mit Anuppeln bemaffnete Anaben entgegen, welche ihnen befahlen, bie Sande hoch gu heben. Die erschreckten Damen thaten, wie ihnen befohlen. Giner ber Strolche burch= fuchte ihre Tafchen, mahrend ber an= bere Bache hielt. Frau homans Gelbborfe wechfelte ihren Befiger. Bebor man aber an bie Durchsuchung ber anderen Frau ging, hielten es bieBur= fchen für gerathen, bas Weite gu fu= den. Gin Poligift ber 2B. Chicago Abe.=Station, burch bie Silferufe ber Ueberfallenen aufmertfam gemacht, perfolgte bie Flüchtlinge, Die nach einer langen Jagb eingeholt und ent= waffnet wurben. Auf ber Station gaben fie ihre Namen als James Dic= Donald und George Rilen an. Frau Soman ibentificirte Beide als ihre Un=

Gin großer, wild aussehender Rerl hatte sich gestern Rachmittag in Die Wohnung bon Arthur Rirt, an ber Dearborn Abe., eingeschlichen. Rur bie Sausfrau und ein Dienstmädchen waren zu Saufe. Die erftere bernahm plöglich ein berbachtiges Geraufch, und als fie ihr Empfangszimmer be= in einem Schaufelftuhl fag und ihr ben Ruden gufehrte. Frau Rirt mar fo überrafct, baß fie bergaß, um Silfe Bu rufen. Der Frembe gog es bor, ei= ligft Reigaus ju nehmen. Er lief bie Strafe entlang und berichwand balb in einer Geitengaffe. Gine genaue Untersuchung ber Wohnung ergab, baß ber Dieb mehrere Diamantnabeln unb Schmudgegenstänbe im ungefähren Werthe von \$400 mitgenommen batte. Bon bem Thater fehlt bis jest jebe Spur.

"Abendpoft", taglice Aufage 39,000. | cago, menbet.

#### Deutiches Theater.

Eröffnung der Winter-Saifon am Sonntag, den 17. September.

Im Schiller-Bebaube wird, wie bereits angefündigt wurde, am Conntag, ben 17. Ceptember, Die Winterfaifon bes beutschen Theaters ihren Unfang nehmen. Die rühmlichft befannte Direttion Welb und Wachsner hat, geftügt auf langjährige Erfahrung und Rennt= niß ber Berhaltniffe, bie umfaffenbften Borbereitungen getroffen, fo bag Berfonal wie Repertoire allen Unforberungen entsprechen, bie man an eine gute beutsch-ameritanische Buhne gu ftel= len berechtigt ift. Den Theater=Befu= chern fteben somit unzweifelhaft biele genugreiche Abende bebor. Das Perfonal wurde mit großer Sorgfalt gufam= mengeftellt. Neben einer Ungahl neuauf: tretenber Darftellerinnen, welche bereits auf bedeutenden Bühnen Deutschlands mit Muszeichnung thätig waren, werben auch neuerdings wieder jene Mit= glieber fiehen, welche in ber borigen Saifon ober icon feit Sahren burch bie freundlichfte Unerfennung bes Bublicums ausgezeichnet wurden. Das Repertoire wird so gut und reichhaltig wie möglich fein. Neben einer großen Ungahl borguglicher Robitaten wird baffelbe bie beften und beliebteften alteren Stude bringen.

Die Saifon in Chicago wird aus 30 Sonntags=Abonnement3=Borftellungen bestehen. Gur ein Gesammt-Saftfpiel ber Conried-Ferenczy'ichen Operetten= Befellschaften foll später ein Extra-Abonnement eröffnet werben. Auger= bem fteht bie Direttion mit bebeutenben beutiden Schauspielern betreffs ei= nes Gaftfpiels am Schluß ber Saifon in Unterhandlung. Die Gige für Die Abonnenten ber borigen Saifon bleiben bis gum Samftag, ben 26. Auguft, refervirt. Die Direttion rechnet jeboch auf recht balbige Benachrichtigung. Das Mitglieder-Berzeichniß ftellt fich

mie folat: Artiftische Leitung: Ferdinand Welb. Gefchäftliche Leitung: Leon Wachs=

Gefchäftsführer in Chicago: Giegmund Gelia.

Regiffeure: Ferdinand Belb; Ernft Gidmeidler; hermann Berbte; Mar

Mufit-Direttion: G.R. Rrufe; Chriftoph Bach; Guftab Lübers.

Darftellenbe Mitglieber: herren: Ferdinand Welb; Leon Wachsner; Ernft Gichmeibler; Bermann Werbte; Wilhelm Gehring; Ri= chardWirth; MarBira, Frangknauer; Jacques Horwit; Theodor Pechtel; Mar Fifcher; Lubwig Kreiß; Carl Ronig; Siegmund Gelig; Georg Le Bret; Adolf Beher; Carl Pechow; Her= mann Sirfcburg; Julius Müller; Mo= rig Berling; Frit Gifcher; Frit Rubiger; Ernft Müller.

Damen: Luife b. Posgan, bom Softheater in Braunfdweig, tragifche Liebhaberinnen und Salondamen: Em my Cronau, bom Stabt-Theater in Leipzig, Coubretten; Bertha Sagemann, bom Stadt-Theater in Duffelborf, Coubretten; Martha Wintels= borf: Margarethe Neumann: Erna Balm; Bedwig Beringer; Bictoria Martham; Anna Richard: Ottilie Gichmeidler: Anna Rothmeher; Bertha Prinzhorn; Martha Lapping; Iba Al-

nspicienten: Sermann Sirichburg Abolf Bener und Carl Ronig. Couffleure: Clara Schug-Beiben= hammer, Abolf Brehm.

#### Wohlverdiente Anerfennung.

Mahor Sarrifon hat geftern brei wohlbefannte Polizeiofficiere beforbert. Infpector Joseph Riplen bon ber erften Divifion wurde gum ftellvertretenden Silfs=Polizeifuperintenbenten gemacht; Capt. Edward Laughlin bon ber Sar-Salfteb Str.=Station jum ftellbertre= tenden Capitan ber harrifonftr.=Sta= und Lieutenant John Byrne bon ber Salfted Str.=Station gum ftebertreten= ben Capitan ber harrifon Str.=Sta= tion. Die Ernennungen treten mit bem heutigen Tage in Rraft. Cobalb erft ber bergeitige ftellvertretenbe Polizei= chef. Berr Brennan, befinitib bom Stabtrath beichäftigt ift, werben auch für bie obengenannten brei Beamten ihre neuen Burben in bolle Birtfam=

feit treten. Das Avancement Riplens ift in ber That bemertenswerth. Geine erfte Beförderung erhielt Riplen bon Manor Sarrifon bei einem früheren Umtster= min, und unter ber jegigen Mbmini= ftration ift er bereits zwei Mal aban= cirt. Was Laughlin und Byrne betrifft, fo find biefelben über gwangig Jahre im Polizeidienft.

#### Billige Ercurfions nach dem Weften.

Gine ausnahmsweise gunftige Geles genheit gum Besuche ber reichften und productibften Theile bes Weftens und bes Rordiveftens wird burch bie Reihe bon Berbit-Ercurfionen mit billigem Fahrpreis gewährt, welche bie Horth= weftern Gifenbahn-Linie veranstaltet. Didets für biefe Greurfionen werben am 22. Auguft, 12. Gep= tember und 10. October 1893 nach Buntten im nordweitlichen Jowa, im westlichen Minnesoia, Rord-Datota, Giib-Dafota, Manitoba, Rebrasta, Colorabo, Whoming undlitah berfauft, trat, fah fie einen fremden Dann, ber | und merben biefelben für bie Rudfahrt, innerhalb gwangig Tagen bom Datum bes Berfaufs an gerechnet, Gultigfeit haben. Erlaubniß, sich unterwegs auf zuhalten, wird auf ber hinreise in bem Territorium, wohin Die Tidets ber= fauft wurben, gewährt werben. Begen weiterer Ausfunft fpreche man bor ober abreffire an bie Tidet=Agenten berBer= binbungs-Linien. Circulare mit ben Raten und betaillirter Austunft mer= ben per Boft frei berfanbt werben, wenn man fich an 2B. A. Thrall, General Baffenger und Tidet Agent, Chi=

#### Geftrige Ungludefalle.

Ein gehnjähriger farbiger Anabe, Namens Milton Dreber, beffen Eltern in bem Saufe Ro. 2121 G. Clarf Str. wohnen, wurde geftern Rachmittag an ber Babafh Abe. und 22. Str. bon einem Cabelbahnzuge überfahren unb ichwer an beiben Beinen verlett. Man schaffte ben Berunglückten nach bem Providence-Sotel. Gein Buftand ift ein

Die 11 Jahre alteGlfa Philipps fiel geftern beim Zweirabfahren, an ber Ogben Abe., nahe ber Polt Str., bon ihrem Gig berunter und brach ben linfen Urm, gerabe oberhalb bes Ellbo= gens. Sie wurde nach ber Mohnung ihrer Eltern, Ro. 434 Winchester Abe., gebracht.

Rurg bor 3 Uhr geftern nachmittag fiel die 44jährige Scheuerfrau Unnie Scott, während fie in bem Saufe No. 266 B. Late Str. Die Treppe aufwuich, aus einer Sohe bon 15 guß in bas untere Stockwert hinab. Sie trug eine fchmerghafte Berrenfung bes lin= fen Sandgelentes babon. Man ichaffte bie Berungludte nach ihrer Wohnung, Mo. 301 D. Late Str.

John Parodusty, ein 28jähriger Ungeftellter ber Chicago und Gaftern 31= linois-Gifenbahngefellichaft, murbe geftern an ber Rreugung ber 33. Str. und Steward Abe. bon einer Locomotibe erfaßt und fchwer am rechten Gubogen berlett. Er fand Aufnahme im County=Sofvital. Der verlette Urm wird wahrscheinlich amputirt werben

An ber Babafh Abe., zwischen Mon= roe und Abams Str., collibirte geftern Nachmittag ein bon Bat. Clartfon getriebener Laftwagen mit einem Cabel bahnguge. Frau Schidauer, melde auf bem borberen Gig ber Breifcar faß, wurde burch ein bon bem Bagen berabfallendes Fag am Obertorper getroffen und lebensgefährlich berlett. Die Berungliidte wurde in einer Droichte nach ihrer Wohnung, No. 2733 S. Bart Ube., gebracht. Wen bie Sould an bem Unfalle trifft, tonnte bisher nicht aufgetfart merben.

Bei bem Berfuche, bon einem Dabi= fon Str.=Cabelbahnmagen herabzu= fpringen, fturgte geftern Abend Frl. Mary Dibton aus Baltimore gu Bo= ben und zog fich eine schmerzhafte Bun= be am Sintertopfe gu. Der Unfall ereignete fich an ber Rreugung ber La Salle und Mabifon St. Man brachte bie Schwerverlette nach ber Wohnung

ihrer Angehörigen, No. 68 Ogben Abe. Margaret Cherman, Die fleine breijährige Tochter von John G. Gher= man, wohnhaft No. 343 Dafwood Boulevard, berichludte geftern einige Strudninpillen, die ihr durch einen bofen Bufall in die Sande gefallen maren, und gab einige Stunden fpater ih= ren Geift auf.

Der Argt Dr. C. D. Johnson, No. 107 D. Chicago Abe. wohnhaft, hatte geftern fein Befpann an ber Gde bon Cheffield Abe. und School Str. fteben laffen, marend er felbit einen Patienten besuchte. In dem Wagen befanden fich die beiden Brüder David und Eric Bherland. Plöglich wurde bas Pferd bor einem Gas-Motor fcheu und rannte in wilber Flucht bie Strafe entlang. Die Angben wurden auf bas Strafenpflafter gefchleubert, tamen aber mit einigen leichten Berletungen babon. Der Wagen wurde total gertrümmert. Schließlich rannte bas erschreckte Pferb gegen einen Laternen= pfahl, wo es zum Stillftand gebracht

#### Rurg und Reu.

\* Die bankerotte Firma James S. Balter & Co. wurde geftern im Coun= tpgericht gufgeforbert, bis gum nächften Montag eine Antwort auf eine Rlage, bie bon mehreren Gläubigern aus ben öftlichen Staaten anhängig gemacht worden ift, einzureichen. Es handelt fich um die Uebertragung einer Summe bon \$100,000, gerabe bor ber Ernen= nung eines Maffenberwalters.

\*\* Marschall Edward Williams vereibigte am geftrigen Tage bie neuen Bo= ligiften, 35 an ber Zahl, welche von ber Staatslegislatur fürglich für ben Drainagediftrict bewilligt worben finb. Die Uniform ber Leute ift biefelbe, wie bie unferer Chicagoer Boligiften, nur bag bie Sofen teinen weißen Streifen haben. In Summitt, Willow Springs, Sag, Lemont und Romeoville werben Stationen errichtet werben, mit ber Hauptstation in Sag.

\*Für die Firma Armour & Co. tra= fen geftern \$500,000 in Golb bier ein, Die bei berichiebenen Banten unterge= bracht murben. Gine weitere Genbung bon \$500,000 fteht bemnächft gu er= warten.

\*Gin gewiffer S. I. Matthews, ein elegant ericheinenber junger Mann, wird am 26. b. M. bor bem Tribuua! bes Richters Geberson auf die Untlage hin proceffirt merben, feinem Arbeits= geber, bem Berrn &. Soganfon bon Ro. 262 R. Curtis Str., in feiner Gi= genichaft als Collector, \$25 unterschla= gen zu haben.

\* Gin gewiffer J. B. Andrews hatte fich Conntag Abend mit einem jungen Mabden, Namens Jennie Smith, an ber State Str. in ein Gefprach eingelaffen. Balb barauf bermißte er feine Diamantnabel im Merthe bon \$20. "Fraulein" Jennie murbe berhaftet und geftern von Richter Fofter megen Diebstahls unter einer Burgichaft bon \$300 bem Criminalgericht überwiesen.

\* Bon einem ichwerenUnfalle wurde Samftag Abend ber Anwalt, Capt. Ebward Feenen betroffen. Gin in öftlicher Richtung fahrender Cabel= bahnzug padte ihn gerade in bem Mo= ment, wo er ben Stragenbamm an Mabifon und Union Str. überichreis ten wollte, und schleifte ihn etwa 20 Fuß weit mit fort. In ziemlich schwerverlegtem Zuftanbe brachten ihn feine Freunde, Anwalt Stewart und cago & Northwestern Railway, Chi= Armftrong, nach feiner Bohnung, 220 7ag9bi | 33. Monroe Str.

#### Berhängnifbolle Folgen einer Echlägerei.

Gine Schlägerei mit töbtlichem Musgange, welche fich letten Sonntag in Barbers Corner, einem fechs Meilen nördlich von Lemont, Dupage County, gelegenen Orte ereignete, bat bie Familie Rlein in große Betrübnig berfett. Lorenz Seiler und Mortina Unres waren mit einander handgemein ge= worden, weil Letterer ein ihm bon Sei= ler gum Rauf angebotenes "Tidet" für Ausloofung eines Pferdes in fchroffer Beife gurudgewiefen hatte. In Die fich hieran anschließende allgemeine Reile= rei mifchten fich auch Die Gebrüber Rlein, welche Unres beifteben wollten. Mls ber achtzehnjährige Cohn bon Sei= ler fah, bag fein Bater in Gefahr schwebte, bon ber llebermacht nieberge= worfen zu werben, ergriff er eine Ba= genfette und berfette bamit William Klein einen so wuchtigen Sieb auf ben Ropf, daß berfelbe bewußtlos zu Boben fturgte. Rlein ift feitbem auch nicht wieber aur Befinnung gurudgefehrt und erlag geftern Morgen feiner Ber= legung. Rlein hat nur ein Alter bon 25 Nahren erreicht. Comeit bis jest be= fannt, ift ber Angreifer noch nicht ver= haftet worden.

#### Gin moderner Zalomon.

Polizeicapt. Sartnett ift feit geftern nicht wenig ftolg barauf, bag er einen Spinbuben unter Unmenbung feines Scharffinnes fogufagen auf ber Sielle bes Diebstahls überführte. Gin gewiffer Byron M. Relly wurde in bem Befit eines Fahrrades angetroffen, von bem behauptet wurde, daß es aus bem Saufe No. 419 N. Clark Str. geftoh= Ien worden fei. Gin birefter Beweis ließ sich jedoch nicht gleich erbringen und Relly war nahe baran, die Beamten bon ber Station babon gu übergeu= gen, daß ein Irrthum vorläge und bie Mafchine fein Gigenthum fei, als bem Capitan ein guter Gebante fam. Er befahl Relly, aufzufigen und eine Probe feiner Runft abzulegen. Der junge Mann hatte bas fchwantenbe Ding taum bestiegen, als er auch fcon auf ber Erbe lag, und ein zweiter und brit= ter Berfuch genügte, um die Polizei ba= bon zu überzeugen, bag Relly nie ein Fahrrad zwischen feinen Beinen gehabt hatte. Er wurde beshalb eingelocht und eben geftern bem Richter Brab well vorgefiihrt. Dabei ftellte es fich heraus, bag Relly thatfachlich bas Rab gestohlen hatte, weshalb er bem Criminalgericht überwiesen wurde.



Mrs. F. W. Barker

befannte und beliebte Rleiberr bon Edmerten und faurem Rach: neinken, onte den Samerzen und aurem Ragi-geschnung beimeincht zu werben. Ich bemerkte die gute Wusfung uach dermaligen Gunnehmen von exosde Tarfaharilla, und nachden ich der Fla-ichen berbrandt hatte, war ich vollständig kurret. Ich ergabte dies zum Angen anderer Keinenber" Fran Barfer, 41 Chepter Park, Bofton. Soods heitz.

Coods Pilien find bie beften Rachtlid-Pillen, be-fürdern bie Verdauung, heilen Ropfichmergen. Berjucht eine Schachtel.

### Benn Gie fich intereffiren für ein



butten un a be Beianos, die immen an gere i Klainos, nuch andere Fabrilate, die nur bei uns zu baben flufter Klainos, nuch andere Fabrilate, die nur bei uns zu baben flufter Exefaulistämme find die beit geleienen er Stadt, und uniere Facilitäten find jo gerharbak ein kleined unierer Räume für einen Jeben Intereffe in.



#### Todes:2Inzeige.

Freunden und Befannten die traurige Nachricht, daß unier Töchterlein Emilie am 21. d. M. im Alt r bon 3 Jahren, 6 Monaten und 21 Tagen im Seren entschiefen fl. Die Beerdigung wird am 23. August Nachmittage und 1 ühr staffinden.

Eduard Ramberg und Fran. 81 Remon Str Todes:Mugeige. Freunden und Bekannten die trauriae Nachricht, daß mier Söbinchen Lau i Ka mis im Alter von S Jahren und vor Tagen au Montag, den 21. Mugufft.
1.30 Ubr. gestochen ist. Die Beerdigung findet first m Rittrood, den 23. Annett, und I Ubr. vom Traurbauft, 4P2 R. Laulin Ztr., nach Waldbeitm. Die

Friedrich und Friederide Rams,

#### Todes-Anzeige.

Arennben umd Befannten die traumine Andricht, bag mein vielactiebter Gatte und unier lieb r Sohn Willsbeld ist. die ein We fip bal nach langem, ichto ren Leber feltg in Avern emiblaten ift, im Alter bon 24 Andrem und 2 Monaten. Die Beerdigung finder fatt am 23. Knauft, Ilber, vom Araurendig, 22. E. linion Str., nach Waldbeim. Um fille Toeilnahme bitten die tiefterübten Gintrellichmen,
Aba Weit phal, ged. Mehrte, Gattin, Charles Weit phal, Bohn, Charles Weit phal, John, Charles Weit phal, Pater.
3 ohanna Weit phal, Mutter. bmi

#### Todes-Angeige.

Freunden und Pelaunten die truuriae Kafrist, daß den ry Ados's his Ge ein Alter von 49 Juhiern am 21. Augult nach Langer Kraulheit a frorben ift. Die Beerdiaung findet fatt am Donnerfing, den 21. Magult, 11 Udv Vorgens, dom Traurchause, 3/23 Union Ados, nach Kole Sill.

Die trauernden Hinterbliebenen. St. Louifer, Denber und Omahaer Beitungen bitte

Un die Pleischer von Chicago! Wir fauten, ichlachten, lühlen und lie ern Schweine für den Abraft. Wir ditten um Ihre Angräge und garantiren prompts The Turner-Springer Co., pauptoffice Ecka 40. u. Halsted Str., Zel : Darbs 158

130 Meilen Seelahrt nach St. Joseph u. Beuton Dat-bor, Rich., auf ben eleganten Lamvern "Gith of Chi-cago" und "Chicora". Wholater 30 Morg., Nüdtunft bier 8.30 Morg. \$1.00 für Anubsaart. Sonntags ubner 2.3 Urig. A. Graffant lo Abd. Anadahrt (1.50). fahr 10 Norg. Radfant lo Abd. Anadahrt (1.50). Kendo Kvisht un 11 Ur mit Arford an die His caso E Weft-Richigan Bahu und Bir 4 nach Anathu in Rord-Richigan und Judina. Dock und Office Wadald Adv. — I h. Graham, Práf. jund.An

Shrallige Crampfe.

Durch Schreden betam unfer Sichriges Tächtenben fürchterliche Kranpie und Schurzen und unt belimeite vermirtt. Rachem wir nerzie ohne Erfolg gebraucht, gaben wir ihr "Kaftor König's Nervens türker" und jeht ift das Kind vodlichtig bergefteit und manter.

#### Gin merfwürdiges Beilmittel.

Sartwell, Ba .: IL Ron. 1801. Sartwell, A., A. Ron. 1891.

Lehten April hatte mein sjähriges Töckerchen ben St.

Betis-Tauz so Siumn, daß man sie süttern mußte.

Bit sanden mir, Balton Köning ohne Erfolg, dann gebranckten mir, Baltor Köning' Akreus-Oktater" und ichen nach den erfen paar Dosor fach man eine bemerkends werthe Bestrung und nachen we einenbeinfeld Alasken tingenommen hatte, war sie gänglich bergestellt. Ich wünsige, daß die biese Zeugris veröffentlichen, demmi auch Anderen durch dieses metwalbige Detimitiet gehale, ein werben möge.

Fr. Naria Collan.

ein werthvolles Buch für Nervenleibende und eine Probe-Flaiche augesandt. Arme erhalten auch die Medigin umfoust. Diese Medigin warde feit dem Jahre 1876 von dem Dodm. Anfor König in Fort Madpue, Ind., zudereitet und jest unter seiner Anweisung von der

KOENIG MEDICINE CO., 238 Randolph St., CHICAGO, ILL. Bei Apothetern zu haben für \$1.00 die Plaiche. 6 Plaichen für \$5.00, große \$1.75. 4 jür \$9.00.

In Chicago bei Senry Goen, Mabifon und Se Calle Etr., und Clarf Etr. und Rorth Abe.

# Das deutsche Dorf

MIDWAY PLAISANCE.

Lladymittags u. Abends: Großes Militär. Doppel-Concert

Garde Infanterie-Capelle unter Leitung bes tonigl. preugifden Dufit-Directors ED. RUSCHEWEYH.

- und ber -Garde du Corps-Capelle, unter Leitung bes toniglichen Stabs . Trompeters G. HEROLD.

#### Einziger schattiger Garten in der Weltausstellung.

Anerkannt beste Küche bei populären Dreisen

In der Burg: Elegantes altdentiches Wein-Restaurant. - Großes ethnographiiches Mufeum .- Waffenfammlung, - Große Germaniagruppe. - 50 figuren in hiftori. fden Crachten. - Gruppe typifcher dentider Bauernhäufer.

62. und 63. Etr., gegenüber ber Beltausiteflung. Jeden Cag, of Regen oder Sonnenfchein. (Somitag einschieftich), um 3 und 8:39 Radm. Erodeuter, remiter, schiffer und bequemfter dergnis-aungsglat in Gbrago. Rein Schutz, telu Stanb. An regnerischen Tagen besonders zum Bejuch geranet. 20 Jug von allen Eisenbachnen.



Uebertrifft Alles in der Welt!

Die Schlacht am "Little Big Sorn" oder: "Cufters lehter Angriff ugefügtes hiftorifdes Gemalde Bum erften Maler Battwoch, den 16. Auguft. Gin bingu

### Allt-Wien.

's giebt nur e in' Raiferftatt.

Caglid von it Uhr an Concert von Hazai Natzi's ungarifder Kapelle. Eibende ban 4 Uhr großes MilitariCongers

bes Ooftapellmeifters C. M. ZIEHRER.

#### mit feiner fechgig Mann ftarfen Militartapelle ber hod: und Deutschmeifter aus Mien. bm Nürnberger Bratwurst-Glöcklein,

MIDWAY PLAISANCE. Bu jeder Tageszeit: Rürnberger Bratwürste mit Sauerkrant Econhofens Edelweiß

Se per Glas.

Inhaber: FRANZ TRIACCA.

Hagenbecks Zoologische Arena, MIDWAY PLAISANCE. Bunderboll breffirte wilde Thiere, Lowen gu Pjerde, u.l.m.-mröfte Cammiung fel-tener Affen und Papageien. Bier Dorftellungen taglich . . Gintritt: 50e Reftaurant mit popularen Breifen. -

## C. F. W. LEUTZ

Bestaurant u. Bierhalle, 19, 21 und 28 R. Clarf Str. Großes elegantes Lotal befonbere für Samilien. beluch geeignet. Importirte Biere! Große Auswahl

birect importirter Weinel Borgfigliche Rniche! 24mal OODSALARIES Socured by young Mon and Women graduates of BRYANT & STRATTON

# BUSINESS COLLECE, Washington Street, Cor. Walsh Are., Chinage SUSINESS AND SHORTHAND COURSES. Largest in the World. Magnifloont Catalogue Free. Can visit World's Fair grounds Saturday. Pres. Can visit World's Fair grounds Saturday OOD POSITION

Aufruf! Edmund Muller, aus Cameran, Areid Glodan "gierungsbezirt Darienwerber, juch nad feinem Fre and

ALBERT FRUBEL, WILHELM WOLZSEWSKY.

### Bu melben 748 Cipbourn Mue., im Grocernftore. Bar-Berfteigerung.

Die Andreas hofer : Loge Rr. 96, 3. C. N. A. illnabhönpiger Orden der Gereniel igen Un-erfrühung von Allinotel, feiert am 14. Octaber 1863 a Pondorfs Salle fein 14. Stiftungefich. Die Burderkiegerung biezu findet am Al. Ung un Abende Bertiegerung biezu findet am Al. Ung un Abende 8 Un; in Wengers Salle, Rr. III Zeogwid Etr.. Ede Sigel Etr., kart. Kaufti ber mögen Ub fctriftlich fowie persollich mit ibrem Ingebot zur obigen Zit einft. U.n.
Das Comite. Rrantheiten, ift - falls nicht bie Folge eines Schlages

ober brtlichen Gehirnleibens - ftets in Berbindung

mit Lebertragbeit, Berftopfung ober Berbauungs.

#### Bergnügungs-Wegweifer.

Bien-Midway Blaifance. u ditor iu m-Monerica.
Buffalo Bill's Wilder Westen-63. Str.
This gas Opera Douse-Missen Bassan.
Deuts des Dors-Midway Blaisane.
Brand Opera Douse-Solemith Russell.
Dagenbed's Arena-Midway Blaisane.
Ososeys Theater-Nat Godwin.
Mc Widers Theater-Nat Godwin.
The Grotto-Baubeville-Aussignungen.
Trocadero-Musiter und Länger.

#### Der focialiftifche Lieutenant.

Ueber ben Lieutenant Soffmeifter, ber, wie telegraphisch berichtet murbe, bor bem Burgburger Militar=Begirts= gericht wegen "socialbemokratischer Agitation" ju einer Feftungsftrafe berurtheilt wurde, fchreibt bie fatho= lisch=bauernbundlerische "Neue Baieri=

fche Landeszeitung" unter Unberem: Soffmeifter hat feit fünf Jahren als Officier gebient, er hat feinen Strafbogen und ift zweifellos ein guter Rein Borgesetter hat an bemfelben Gefinnungen bemertt, beren Befit allein icon hinreichen murbe, ihn bei ber geringsten Kundgebung als Officier bes Königs unmöglich zu machen. Die Urfache feiner Dent= und handlungsweise, welche ben Mann in's Gefängniß bringt, ift nach ber Meinung berer, bie ihn genauer fennen, in feiner geiftigen und feeli= schen Entwickelung zu suchen. Defter habe er fich beklagt, daß er im Radet= tenforps von einer Abtheilung von Mitschülern systematisch schlecht be= handelt worden fei. Das Gefühl er= littener Unbill habe ihn zu einer Auf= faffung und Bethätigung feines Berufes gebracht, bei welcher ber Menich ben Drillmeifter alter Ordnung völlig gurudbrängt. Wohl exercierte auch er feine Retruten, er machte mit feiner Abtheilung sogar die beste Vorstellung im Regiment. Aber nicht die Furcht bor bem Borgefetten ober bor Stra= fen, fondern nur die Achtung bor bem Officier, Die Liebe und Rerehrung für ben menschlich bentenben und fühlen= ben Lieutenant waren bas Band, welches bie Untergebenen mit ihrem Befehlshaber verband. Die Robbeit mar in feinem Buge unbefannt. Er machte mit Gifer barüber, bag teine Golba= tenschinderei bortam. Unmuth, Ent= rüftung, Berachtung erfüllten ihn angesichts ber Berichte über bie fustema= tischen Qualereien, mit benen brabe Sohne bes Voltes zu forperlichen und geiftigen Rruppeln gemacht murben. ihm erschienen die Solbaten alsMen= fchen und Brüber. Er ließ manchmal einen Solbaten ober einen Unteroffi= cier au fich in die Wohnnug tommen. bewirthete ihn und unterhielt fich mit bemfelben. Die Solbaten gingen für ihn burch's Feuer, so bankbar waren fie für bie gute Behandlung und bie leutselige Urt, mit welcher ber Lieute= nant ihnen die schweren Tage ber Re= trutenzeit erträglich machte. Ein ibeal angelegter Menfch, faßte er feinen Beruf ibeal auf, er vereinigte mit bem Drill des Soldaten die Erziehung des Menschen. So war er gemäß feiner

Unlage, feiner Erfahrung und Grund=

fabe gu einer Rritit gewiffer Berhält=

niffe gelangt, welche ihn im Laufe ber

Entwickelung bom Gebanten gur Mei=

nungsäußerung bis auf die Unflage=

bei ihm Bedienter gewesen mar, be=

wegte fich im Urlaub feinem Bater

gebrauchten Rebensarten, welche bie-

beftimmten, an bas Regiments-Com=

struttiven Aeußerungen und Anschau=

ungen zu berichten. Alfo murbe Soff=

meifter berhaftet und angeflagt - eine

Untlage, welche früher turz auf Soch=

verrath gelautet hätte, heute aber bei

ben feineren juriftischen Unterschei=

bungsmertmalen fprachlich etwas ge=

i bedenklich vorkamen und denselben

Die "Anabenbrigade". Die englischen "Friedensfreunde um jeden Preis" - fo muß man diefe 216art einer Betrachtungsweise deutlicher Frieden leben, wenn es dem bofen gludlich darüber, das die feit etwa 10 gung der Anabenbrigade immer bolts= berichiedenen Bolfsichulen an und un= terrichtet die Knaben in turnerischen und militärischen Uebungen, wie sie für das Anabenalter paffen. Auch der Waffen= gebrauch wird bis zu einem gewiffen an. Ordnung, Bunttlichkeit, Aufmertfamteit will man auf Diefe Beife auch in dem äußerlichen und förper= gur Gewöhnung machen und halb im beffen mehr Butter foll gethan werden. Wefen entsprechend für das spätere Leben festigen. Rach einem neuerlichen Bericht des Earl of Aberdeen, des Vor= Befellschaft — alles beruht felbstver= die Anabenbrigade, welche bor zehn Officiere und 30 Anaben ausmachte, ficieren und 24,000 Anaben in dem ben Bereinigten Staaten von Nord- halten wird, allba er wieder ericheinen amerita und Canada 250 Companicen, und fein Berbrechen (!!!) ausmachen 1000 Officiere und 10,000 Anaben | mag; bafern foldes nicht geschieht, bor tommen. Gemiß ist allerlei Spielwert | tein Badertnecht erkannt werden. Es babei, aber ba gahlreiche Schulvorsteher | foll auch Reiner in berührten Städten und Geiftliche mit großem Eifer die Er- | zu einem Meister angenommen werden, ganzung des geistigen Schulunterrichts er habe dann daselbsten zubor zwei durch diefe Art förperlicher Ausbildung und auch innerer Schulung, woran als ein Baderfnecht gearbeitet und habe bie Anaben Englanos mit Luft und Liebe hängen, fordern und pflegen, darf lichen Baderinecht gebühret, an gunftiman fich überzeugt halten, daß die gen Orten gelernt, und folches Alles Freude ber englischen Jungen an der- mit Geburts- und Lehrbriefen einem gleichen militarifchen lebungen unter | ehrfamen Sandwert bewiesen und bei-Trommelicall und Trompetentlang die gebracht, auch fein Sandwert meifterbon den jammernden Friedensfanati- lich probirt, erwiesen und bargethan ...

fern befürchteten undriftlichen Folgen nicht hat. Die lauten Broteste, welche in den Berfammlungen der Friedens= freunde und ihrer Beröffentlichungen gegen diefe Bewegung erhoben werden, feben darin nichts Anderes als Opfer für den Moloch des Militarismus, worunter nach der Grundanschauung diefer überzeugten, aber aus ungu= reichenden Brunden überzeugten Friebensmänner um jeden Breis auch die ftehenden Beere und überhaupt jeder Waffengebrauch begriffen werden.

Daß Diener der Rirche, die ichottis ichen Bresbyterianer und andere Diffen= ter, und neuerdings auch gablreiche anglicanische Beistliche mit den alten Generalen und Officieren der Urmee, welche an der Spige fteben, gemein= schaftliche Sache machen — auch der englische Feldpropst der Armee und der höchste Flottengeiftliche find Mitglieder der Leitung - wird auf's tieffte beflagt, und im Beifte fieht man ichon in dem ehemals freien England nicht blog das frühere frangofifche Emancipations= instem, sondern fogar die deutsche all= gemeine Wehrpflicht ihren berderblichen Einzug halten. Alles dies, weil einige Taufend englischer Anaben, welche nach ihren Lebensverhältniffen außer den Schulftunden vielfach auffichtslos um= herstromen würden, zu ihrer eigenen Freude noch andere Fertigkeiten lernen, die ihnen im fpateren Leben nüglich fein werden und die das bisherige eng= lische Voltsschulfnstem nicht bietet.

Die nicht allgu fangtifden Gegner diefer Bewegung geben zu, daß die Beiftlichen, welche diefelbe unterftugen, dabei auch den Zwed haben, den Ana= ben den Besuch von Rirche und Schule willtommener zu machen und durch das Bute bas Beffere mitzubefordern, aber man behauptet, daß dier ein Irrthum fei, und eine Stimme meint fogar: "Man foll die Anaben nicht zu Golda= ten ausbilden. Es ift doppelt fünd= haft, bas nnter bem Dedmantel ber Religion zu thun. Menschentinder find nicht geschaffen. um zu fechten und gu zerstören. Gie in der Jugend die Dis= ciplin der Kriegstunft zu lehren, wenn auch nur im Borbilde, heißt zu lehren, daß Tödten und Berftoren ehrenwerth ift, ftatt barbarisch und unchriftlich."

Die englischen Friedensfanatiter ha= ben feinerseit sich auch der großen Frei= willigenbewegung mit ihrem berechtig= ten Motto: "Defence not Defiance!" ("Bum Schut, nicht jum Trut!") ber= geblich in den Weg gestellt. Wir glauben, mit folden llebertreibungen mer= den sie auch der Anabenbrigade diefer Tage, mag diefer Berfuch mehr ober weniger zu bedeuten haben, den Bormarich taum erschweren.

#### Gine Bunftordnung.

Man fchreibt aus Maing: Die Feft=

fchrift, welche zu ber bier stattfindenden

internationalen Baderei= und Condito=

rei=Ausftellung erscheint, zeichnet sich

por anderen badurch portheilhaft aus

daß fie neben den Beschreibungen der

Mainzer "Sehenswürdigkeiten" u. A.m.

auch zwei interessante Abhandlungen

bringt. Die eine bavon beleuchtet eine

Mainzer Bader = Bunftordnung bon

1686, die mit neun rheinischen Städten bant gebracht haben. Gin Solbat, ber abgeschloffen wurde und zwar: Worms, Spener, Oppenheim, Frantfurt, Ober= wefel, Boppart, Coblenz, Landau und gegenüber in vielleicht migberständlich Bingen. Wir wollen nachstehende Runtte der Zunftordnung miedergeben um zu zeigen, daß die Menfchheit feit den letten zwei Jahrhunderten doch und die schöne Frau an feinem Urme mando über die Baterstadt biefer de= einige Wandlungen erfahren hat: "Bum | hat?" — "Das ift herr Dime."—"Und Ersten: Wollen wir, daß hinfürder in | die Frau?" - "Das ift bie Mrs. Dolbefagten Bundesstädten Reiner, er fen | lar." - "Es fcheint, bag im hiefigen auch wer der wolle, in das Baderhandwert auf= und angenommen werde, er mertte ber Frembe lächelnb. - "Das fene dann von frommen, ehrlichen und redlichen Eltern erzeugt und geboren. Zum Andern: Sollen auch fowohl milbert erscheint, ohne inbessen an Meister als Anechte des Bäderhand= ber Schwere ber Folgen etwas zu an= werts aller Ehrbarteit sich befleißen und mit unehrlichen, berdächtigen oder berläumbden Berfonen, als ba fein Rach= richter, Wasenmeister und bergleichen beschreite (verrufene) und untüchtige Lente, feine Gemeinschaft haben, es fene mit Effen, Trinten, Rurzweilen bezeichnen, welche auch den Frieden oder Spielen, alles bei Berlierung des liebt, aber auch des Dichterwortes ein= Handwerts." Practifch ift folgende gebent ift, "es kann der Beste nicht im Bestimmung: "Bum Dritten: Goll ein jeder Meister des geldswerth Brod auf Nachbar nicht gefällt" — find fehr un- | bas Gewicht nicht zu groß noch zu klein baden, fondern wie es ihm von feiner Jahren in England begonnene Bewe= | Obrigkeit jedes Orts, worunter er wohnhaft, uffgesetzt wird, demfelben thumlicher wird. Sie fnupft an die fleißig nachkommen, auch im Haus wie auf dem Schragen feil haben, und wer foldes überführe, verachtete und nicht thate, der foll jedesmal in der Meifter Straf verfallen fein. Ingleichen die Biftor=, Bafteten=, Ruchen= absonder= Grade gepflegt und gahlreiche gediente | lich aber die Fladenbader, den Weiß Officiere und Unterofficiere nehmen | badern, und diefe jenen, feinen Gin= fich mit Eifer des jungen Nachwuchses trag im Baden und Vertaufen nicht thun, zumahlen an jeden Orten, wo es bräuchlich, daß die fogenannten Bubenschenkel gebaden werden, künftighin lichen Berhalten dem Rinde des Boltes | tein Saffran darin, aber wohl anftatt Spiel halb im Ernft bem findlichen Gegen Strikes und fonftige Rebellion suchten sich die Herren Zünftler wie folgt zu schützen: "Sollte es auch ge-schehen, daß ein Bäderknecht einige sitzenden der diese Bewegung leitenden | Aufwieglerei oder Rebellion unter den Badertnechten anfinge, Diefelben aus ftandlich auf Freiwilligkeit — besteht | der Arbeit ihrer Meister gu geben beredete oder gar zum Thor hinaus in an-Jahren nur erft eine Compagnie, 3 | bere Herrichaft führte und fich wider fo löbl. Berordnung feste, und degwegen jest aus 570 Compagnien, 1800 Df= | überwiefen murde, dem foll fein Badfourz abgethan, und fo lang bis wie-Bereinigten Rönigreich, wozu noch in ber ber nachstfunftige Bundestag ge-

Jahr lang bei einem oder mehr Meiftern

fein handwert redlich, wie einem ehr-

So ift auch ferner beredet und bergli= chen, daß fein Bader= und Müller= Anecht ohne Vorwiffen und Willen feines Meifters oder vorfätlich über Nacht aus dem Saus nicht verbleiben foll, und der folches thate, mit zwen Bfund Beller geftraft werden, dem Sandwert den halben Theil und dem Meifter den anderen halben Theil berfallen fein."

#### Die alteften deutschen Zeitungen im Lande.

Der "Weftboje" zu Columbus, D., hat am 8. August fein fünfzigjähriges Jubilaum gefeiert, wozu ber "Bhila= bebbia Demofrat" als ältestes beut= sches tägliches Blatt in ben Ber. Staa= ten feinen herglichen Glückwunsch abftattet, und auch dazu, daß der "Weft= bote" feit 1. April Diefes Jahres mit Beibehaltung feiner Bochenausgabe noch zu einem täglich erscheinenben Abendblatt "Der tägliche Beftbote". geworben ift. Das Blatt murbe 1843 bon Jacob Reinhardt und Friedrich Fie= fer gegründet. Bon ben beiben Grun= bern ftarb Fiefer bor zwei Jahren, während Jacob Reinhardt bie Freude hatte, bas golbene Jubilaum feines geiftigen Rinbes mitgufeiern. Geit bem Januar 1885 erfchien bas Blatt breimal in ber Woche — und feit lettem April täglich.

Bei biefer Gelegenheit werben bie "New Yorker Staats-Zeitung", ber "Unzeiger bes Weftens", bas "Cincin= nati Bolfsblatt" und ber "Baltimore Correspondent" bon einem westlichen Blatt als bie ältesten beutschen Zeitun= gen im Lande bezeichnet. Als Tages= blatt aber ift ber "Philadelphia Demofrat" mit feinem 55. Jahrgange bie ältefte beutsche Zeitung im Lande.

Die älteften Wochen-Zeitungen aber find der "Reading Abler", ber in 1896 fein hundertjähriges Jubilaum feiern wird, und bie "Yort Gagette", bie bas fcon 1895 thun fann. Der "Northamb= ton Correspondent" zu Gafton ift 1801, bie "Bud's County Expres" 1827 und ber "Demofrat" (beide zu Donles= town, Bud's County) ift 1816 begrün= bet worben.

Der "Lecha Bote" und "Friebens= bote" zu Allentown stammt aus bem Nahre 1812. Der "Bolfsfreund und Beobachter" zu Lancaster wurde 1808 gegründet, und ber "Wahrer Demo= frat" zu Lebanon in 1814. "Der Benn= splvanier" zu Lebanon ist von 1830. und ber "Bauernfreund und Demo= frat" zu Bennsburgh, Montgomerh Counth, bon 1827. Der Bittsburger "Freiheits-Freund" wurde 1834 ge= gründet.

Mle genannten Zeitungen erscheinen in Bennfplbanien; fie find bie altesten Tages= ("Phila. Demofrat") und bie älteften Wochenblätter im Lande. 3mei babon werben nächstens ihr hundert= jähriges Jubilaum feiern, ber "Cor= respondent" zu Gafton ift 92 Nahre alt. ber "Lecha Bote" 81 und ber "Beobach= ter" zu Lancafter ift 87 Jahre alt, ber "Wahrer Demofrat" 79 Jahre. Die andern brei genannten haben ein 211= ter bon 66, 63 und 59 Jahren.

#### Sumoriftifdes.

- Frembling (gu feinem Wirthe, ber ihn mit ben am Sause porüberge= henben Ortseinwohnern befannt macht): Mer ift her orh oligie. hende Mann ba, ber eben borübergeht Orte viel Gelbariftofratie mobnt?" be= weniger. Wiffen Sie, bie Frau heißt eigentlich nicht Dollar. Sie ift Dimes Frau und ich habe fie nur gum Scherze Mrs. Dollar genannt." — "Warum?" - "Weil sie zehn Mal mehr werth ift, als ihr Mann."

- Flannegan: "Was, mein Leben berfichern? Den Teufel auch! Mein Nachbar Hollihan hat fein's berfichern laffen und brei Wochen fpater mar er todt." - Mgent: "Wohl, - aber feine Wittme hat bann 3000 Dollars betom= men!" - Flannegan: "Rirett! Und Die wird nächstens auch bon mir geheira= thet! Was brauch' ich ba noch eine Ber=

#### Banterott.

Die Gifenwaarenfirma (Q. & C. Company), bern Hauptoffice fich im Phoenix=Gebäude befindet, hat ihre Bahlungen eingestellt. Bum Maffenver= walter wurde Ebward Elbridge er= nannt. Die Activa werben auf \$135,= 000 geschätt, benen Berbindlichkeiten im Betrage bon \$114,000 gegenüber= ftehen. Der Antrag auf Ernennung ei= nes Maffenberwalters war bon Char= les F. Quinch, F. D. Fiste, William 2. Findley und einer Angahl anberer Direttoren, fowie Actieninhabern, ae= ftellt worden. Die Unmöglichkeit, aus= ftehende Rechnungen einzukaffiren ober ein Unleihen zu machen, follen ben Bu= fammenbruch bes Geschäftes veranlaßt

#### Martiberiat.

Chicago, ben 21. Auguft 1893.

Gemüfe. Rothe Rüben, 20—25c per Duhend. Rothe Beeten, 35c—40c per Rifte. Seilletie, 8—15c per Duhend. Salat, 25—50c per Barrel. Beue Kartoffeln, 60c—65c per Bu. Moiebeln, 81.50—82:25 per Bu. Robl, 70—90c per Kifte. SeflügeL. Sühner, 10-11c ber Bfund. Trutbubner, 10-11e ber Bfund. Enten, 9-10c ber Afund. Ganfe, \$3.00-\$6.00 per Dubend. Butter. Chebbar, 8-8je per Bfunb. Gier. Frifde Gier, 12-13c per Dutenb. Friche Stee, 12-130 per Dugmus.
Friche.
Friche.
Friche.
Wepfel, \$2-\$4 per Barrel.
Wessians Citronen, \$2.50-\$5 per Rifte.
Fr. 1. Timothy, \$11.50-\$12.00.
Rr. 2. \$10.00-\$11.00.

Reuer Dafes.

# Berlangt: Gin Madden für gewöhnliche Sausarbeit

ftorung gu finden; befonbers gilt bas bon ber Art, welche unter bem Ramen "sick headache" befannt ift. Man tennt eine gange Angahl bon Beruhigungs. mitteln, welche ben Somers befanftigen, boch die eingig einfache, bom gefunden Menichenverftanb gegebene Beife, fowohl gu beilen, als auch einen Rudfall gu berhüten, befteht barin, bie Urfache gn befeitigen, unb bas haben die erfahrenen alten Monche mit St. Bernarb Rrauterpillen ftets gethan. Jene alten Mergte bes Mittelalters mußten ebenfo gut, wie unfere heutigen Dottoren, bag Bebertragheit und Berbauungs. ftorung gleichbebeutenb find mit einer allgemeinen Berwirrung und unregelmäßigen Berrichtung aller forperlichen Funftionen, wobon bas empfindliche Gebirn und bie ebenfo gearteten Rerben guerft bas Mlarmfignal brobenber Gefahr geben murben. Und ihre genaue Befannticaft mit ben med einifden Rraus tern ber Alpen feste fie in Stand, bie Sache in Orb. nung gu bringen, inbem fie bie Urfache befeitigten. Rein Mittel ift feitbem bon fo ichneller, ficherer und großer Birffamfeit befunden worben, wie "Ct. Bernard Rrauterbillen. Ru haben in allen Apotheten

#### Mus dem Canaldiffriet.

Gegen bie fäumigen Contractoren bes Drainage=Diftricts foll jest mit al= ler Strenge borgegangen werben. Chef= Ingenieur Iham Randolph erhielt bon bem bereinigten Ingenieur= und Finang=Comite ben Auftrag, eine ge= naue Untersuchung borzunehmen. Der Bericht bes Ingenieurs besagt, baß nahezu 3000 Arbeiter angestellt mer= ben muffen, falls bie Arbeit gur rechten Beit ferfig geftellt werben foll. Die Bürgichaftsteller für bie Contractoren= Firma Manem und Co. haben eine Por= labung erhalten, um fich wegen ber Saumseligkeit ber genannten Gefell= schaft zu verantworten.

\* hiram G. Johnson, ber Befiger eines fleinen Labens No. 281 Ogben Mb., wurde am geftrigen Tage tobt in feinem Gefchäftsplage aufgefunden, mo= rauf bie Ueberführung feiner Leiche nach ber County = Morgue beranlaßt murbe. Der übermäßige Genuß geiftiger Getrante foll feinen Tob berurfacht

## Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. (Angeigen unter Diejer Rubrif, 1 Gent bas Bort.)

Berlangt: Gehalt oberCommission bezahlt an Agenten, für den Bersauf bes Patent Chemical Ink Erajing Pencil, die neueste und nüglichte Erfindung; radit Dinte bollsommen innerhalb zwei Setunden; arbeitet wie mit Zauberei. 200 die Soo Krocent Projit. Agenten berdienen \$50 die Woche. Wir wünscher Echasten Bezirt, um Unter-Agenten anzustellen. Eine fetene Bezirt, um Unter-Agenten anzustellen. Eine fetene Gelegenbeit. Geld zu machen. Scheibt um Bedingung und Brobesendung. Monroe Eraser Mig. Co., X. 17, La Crosse Wis.

Berlangt: 3mei gute Angeigen-Agenten für Theater-Brogramme. Borgusprechen Dienftag ober Mittr unoch, gwijchen 5 bis 7 Uhr Abenbs, 406 B. Indiand Str.

Berlangt: Gin Junge. Rachgufragen ben 7 bis & Uhr Morgens. 141 B. Randolph Str. Berlangt: 20 Canbaffers, um unfere Desinfections. artifel und Souhmittel gegen Mangen an verkurfen, Richer Pagen Gundug, Sicher Pagen, Ein Dollar Barr geld nöbbig, Golumbia Chemical Co., 397 Sedzwick Str. (Rehmt Car Ede Bashington und Clark.) dmdo Berlangt: Gin tilchtiger, flinter Rellner; muß eng-

Berlangt: Ein fleißiger junger Mann als Ge-ichirrwaicher und Borter; muß jolde Arbeit bereits gethan haben. 965 R. Clarf Str. Berlangt: Gin Mann für allgemeine Sausarbeit. 309 2B. Ringie Str.

Berlangt: Zwei beutiche lebige Burftmacher. 335 maicher in Restaurant, muß icon die Arbeit tennen. 965 R. Clart Str.

Berlangt: Ein Mann mit \$50 Baargeld um eine Retail-Bäderroute mit Pferd, Geschirr und Wagen Tauslich zu übernehmen. Räheres bei Bomberg, Harts mann & Son, 2845 Archer Abe.

Berlangt: Gin Mann für Caloonarbeit. 126 5. Berlangt: Gin Borter fofort. 106 G. Randolph Berlangt: Gin fleiner Junge als Mithelfer beim Bedbeln. Lohn 1 Dollar ber Boche und Boarb, Bor- jufprechen 8 Uhr Morgens. 121 String Str.

Berlangt: Gin Brodbader, vierte Sand. 554 6. Weftern Abe. Berlangt: Lebiger Schuhmacher. 499} Lincoln Abe. Berlangt: Gin fraftiger Junge für eine hutfabrit, \$5 Lohn die Woche. 2511 Cottage Grobe Abe. Berlangt: Gin gelernter Rellner. 180 Ranbolph St. Berlangt: Gin Racht-Borter; muß Erfahrung und Referengen haben und Gaution ftellen tonnen. Granf Brothers, 138 State Str.

Berlangt: Schneiber, guter Bushelman, an a'ter Arbeit. Beständige Beidäftigung. Kraus Bros.' Fars berei, 157 C. 22. Str.

Berlangt: Agenten und Beddler für einen neu bastentirten Sausartifel. 209 R. Clart Str., 4. Flur. Berlangt: Gin Barbier. Borzusprechen bei 30e Beder, Ede Lincoln Abe, und Bajbington Str., Bowsmanbille, 3u. Berlangt: Gin guter Brod: und Catesbader, guter lohn. 1450 B. Madison Str. bm

Berlangt: Gin auter beutscher Butcher. Rachgufras gen für 2 Tage, 729 R. Baulina Str. bmi Berlangt: Junger Mann für Saloonarbeit, muß iglifch fprechen. 406 Milwaufee Abe. Berlangt: 3mei junge Manner, muffen englisch fbre-chen, \$15 modentlich. 181 B. Mabijon Str., Zim-mer 211, 2. Stod. Berlangt: Sofort, ein junger, ebrlicher Gartner mit \$300-\$400, ber Luft bat, als Theilbaber in eine fünf Jahre beftehenbe Gartnerei mit guter Runbidaft und gutem Abgang im haufe beigutreten. Abreffe: B. 85, Abendpoft.

Berlangt: Praftifcher englifcher Lehrer. 547 R. Clarf Str., 1. Flat. mbi Berlaugt: Gin guter, unverheiratheter Flidicheiber findet Beichaftigung. 6023 Abenue B., Barffide. 17aglw

Berlangt: Gunf junge Leute für leicht bertaufliche Artifel. Cosmos Chemical Co., 2412 State Str. 16aglin Berlangt: 500 Eifenbahn-Arbeiter in Florida an ber aflantischen Kuite, gutes Klima, stetige Arbeit. Kur Klo erforderlich um dortbin zu konnuen. In Roh Labor Agench, 2 S. Market Str., oben. 11alunt

## Berlangt: Leute für ben Berlauf bes "Luftiger Bote" Ralenbers für 1894. G. Kraufe, 203 Fifth Abe. Berlangt: Frauen und Madden.

Berlangt: Sandwerfer und Dienftleute, welche Löhne gum Ginfaffiren haben. Reine Auslagen für Roften. 81 S. Clarf Str., Zimmer 17—19.

Laben und Fabriten. Berlangt: Madden, welche im Rleibermachen genbt find. 3115 Rhobes Abe., Flat 14. Berlangt: Gine tuchtige Schneibetin und eine Ber-nende (es wird Raben und Juichneiben gelehrt). — Abreffen erbeten unter: B. 28, Abendvoft. Berlangt: Gire geubte Buglerin. Dehmlow, 1043 gincoln Abe., Garberei. Berlangt: Gin flintes Madden für Diningroom: Ar-beit im Reftaurant. 285 G. Divifion Str. Berlangt: Ein tuchtiges Diningroom:Madden, fo-wie eins für Rüchenarbeit. Arcade Restaurant, 8175. halfted Str. Berlangt: Butes Mabchen für Diningroom; muß erfahren fein. Reftaurant, 280 Sedgwid Str. -mi Berlangt: Gine berfette Rleibermacherin; nur folde, welche gute Referengen aufweisen fonnen, mogen fich melben. Fannt Ofter, 358 Jadjon Boulebard. mbi Berlangt: Gine Röchin und ein Ladenmadden. Gus ter Bobn. 451 R. Glart Str.

#### Berlangt: Frauen und Dadden. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Sausarbeit.

Berlangt: Gin gutes Dabden. 241 Wilmot Abe. Berlangt: Gin Dienftmadden. 546 Cedgwid Etr Berlangt: Gin beutiches Mabchen für allgemeine Sausarbeit. 159 B. Sarrifon Str.

Berlangt: Gin Rindermadchen, nicht unter 16 Jahre alt, mit Empfehlungen. 582 La alle Abe. Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit in fleiner Familie. 342 Subjon Abe.

Berlangt: Gin Madden, 13-14 Jahre, für Saus: arbeit und Rindern aufgupaffen. 707 Grie Etr., Berlangt: Gutes beutiches Mabden für allgemein Sausarbeit, muß gut fochen und maichen fonnen 3231 Couth Bart Ave.

Berlangt: Gin gutes Mabchen für allgemeine Saus-arbeit, nur ein gutes braucht borgufprechen. 373 Loo-mis Str., nabe 12. Str. Berlangt: Gin tüchtiges beutiches Madden als Roschin. 539 La Salle Abe.

Berlangt: Gin gutes beutiches Madden für allge-neine Sausarbeit. 443 Afhland Blod. bimi Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit n amerifanischer Gamilie von brei Bersonen. Ali-eis Flat. Am erfabrenes Madden braucht vorzuspres ben. Guter Lobn. 456 Garfield Abc., 2. Flat. Berlangt: Gin Mabchen, bag tochen, maichen und nigeln tann, fur allgemeine hausarbeit. 222 Schiller

Berlangt: Gutes beutiches Mabden. 4832 Mibland Berlangt: Gin Madden, welches gut focht. Guter Berlangt: Gin gutes Madden für gewöhnlicheGaus: arbeit. 4428 Babajb Abe. Berlangt: Gin Dabchen für allgemeine Sausarbeit, 769 Barrabee Str. Berlangt: Gin junges Madchen für Sausarbeit 90 G. Clinton Str., Saloon. bm Berlangt: Ein Madchen, gute Röchin, in Brivatfas nilie; eines, das mit Deutschen gewohnt hat, vorges 10gen. Borzusprechen 599 Dearborn Ave. Berlangt: Möbden, welches allgemeine hausarbeit und etwas bom Rochen verftebt, in Heiner Familie; eines, das früber bei derrichaften gebient, vorgegos gen. 530 Garfield Abe., Mittel-Flat. Rerlangt: Gin beutides Rinbermadden, 3337 Brais

Berlangt: Gin beutiches Madden für Sausarbeit, Rleine Familie. 3337 Prairie Abe. Berlangt: Gin ordentliches Mabchen für allgemeine ausarbeit. Rleine Familie. 1088 Evanfton Ave., Bausarbeit. Rlei (Buena Barf). Berlangt: Gutes Madden für allgemeine Sausar-eit. 1254 57. Str., swifden State St. und Babaib Berlangt: Gin gutes beutiches. Dabden für

neine Hausarbeit, in einer Familie ohne Rinder. Butes Heim. 5704 Dearborn Str., 1 Treppe hoch. rlangt: Ein Mädden für gewöhnliche hausars 172 Gugenie Str., 2. Flat. Berlangt: Gin Madden für allgemeine Sausarbeit.

Berlangt: Gin guberlaffiges Ruchenmabden. 459 Dapton Str. Berlangt: Butes Rindermadden. 576 Clebeland Ub. Berlangt: Gin Mabchen für Sausarbeit; muß gut baichen und tochen fonnen. 3413 Forest Ave. mbi Berlangt: Mabden für allgemeine Sausarbeit 2712 Babafb Abe. mb Berlangt: Gin gutes Madden für Ruchenarbeit. — 529 S. Wood Str. mbi Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit. 2829 Archer Abe.

Berlangt: Gutes Mabden jum Rochen. Maichen und Bügeln; auch eines für zweite Arbeit. 3839 Michigan Uve. Berlangt: Sofort, Röchinnen, Mabden für Haus-arbeit und zweite Arbeit, Kindermadden und einge-wanderte Madden für die belten Alage in den feinften Familien an der Silbeitet, bei bogen Lohn. Frau Gerson, 215 32. Str., nabe Indiana Abe.

Berlangt: Gute Röchinnen, Mabden für gweite Ar-beit, Sausarbeit, und Rindermabden. Berricalten elieben borgufprecen bei Frau Schleiß, 159 B. 18. 5tr. 13jubm

Berlangt: Gute Mabden für Privatfamilien und Boarbinghäufer für Stadt und Land. herricatten belieben vorzusprechen. Duste, 448 Milwauter Abe. Mabchen finden gute Stellen bei hohem Lohn. Mr3 Elfelt, 147 21. Str. Frisch eingewanderte sogliid untergebracht. Stellen frei. 13jnl 13inli

Berlangt : Männer und Frauen. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Berlangt: Agenten, Manner und Damen, \$2.50 bis \$5.00 per Tag. Billige und jehr verkausbare Artifel. Zimmer 507, 99 G. Madison Str., Office, von 9 Utr Morgens bis 5 Uhr Abends. 22aglw Berlangt: Eine Dame oder herr gum Riabierspielen in einem Tangfaal. 4912 Datleb Ube., nabe Grand Trunt Debot. mbimt

Stellungen fuchen: Danner. (Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Befucht: Bader, hat bier ichon gearbeitet, fucht uns bedingt Arbeit. B. 53, Abendpoft. mbi Gefucht: Gin erfahrener Bader fucht Stellung. Ubr. 206 North Abe., bei Schmieding. Dimi Gefucht: Unftanbiger lediger Mann fucht Stellung als Rrantenwarter. Abreffe: B 13, Abendpoft. Dmi Befucht: Gin orbentlicher junger Bader jucht Stelsiung als zweite ober britte hand. Rr. 11 Lown Gt., Gde Rorth Abe. 134, bei Schnell. Gesucht: Ein junger Bladsmith, brei Monate im Lande, such balbigst Stellung. Abreffe: S. Bringsmann, Ar. 810 81. Str., Auburn Part, P. O. Bog 220. Gesucht: Stelle, im Saloon gu helfen oder im Boars binghaus. Offerten: B. 92, Abendpoft. Befucht: Stelle bon alleinstehendem alteren Mann für Richens ober Sausarbeit, ober als Bachter. Ofe ferten: B. 39, Abendpoft. Bejucht: Gin tuchtiger Maidinenichloffer fucht Stels lung; fann irgent welche Arbeit thun. Offerten: \$. 12, Abendpoft. Gesucht: Deutscher Mann sucht Stellung als Pierdes wärter ober Treiber; berrichtet irgend welche Arbeit. Abreffe: B. 10, Abendpoft.

Befucht: Gin friich eingewanderter junger Mann, ju jeder Arbeit willig, fucht irgend welche Beichaftis gung. 546 26. Str. bib. Bejucht: Buverlaffiger, flinter junger Mann municht Saufarbeit, Privat ober Satel; fann mit Uferben umgehen. Bu erfragen: A. Saurot, 21 Bremen Etr. Gefucht: Junger Mann municht bas Cigarrenmaschen gu erlernen. Abreffe: 46 Rees Str., oben. Dmt Gejudt: Frijd eingemanderter Brobbader judt Stelle als britte ganb. 728 B. Thicago Abe., 3. Flur, hinten. Befucht: Gin guter Cafebader fucht Arbeit als erfte ober gweite Sand. 856 Fairfielb Abe., binten. Befucht: Butder, Burftmacher und Choptenber, fucht Blat. Abreffe: 314, Abendpoft.

Gefucht: Einjunger Mann fucht irgend welche Besichäftigung, verfieht auch mit Pferben umgugeben. F. Et., 216 garrabee Etr. Stellungen fuden: Frauen.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.)

Gefucht: Gine alleinftebende Perfon fucht Stelle gum Raden; tann auch die Wafche mit beforgen, wenn gewünscht. 506 R. Martet Str., eine Treppe. mbi Gesucht: Gine Frau mit einem Rinde fucht Stelle jur felbitanbigen Gubrung eines haushalts, ober in guter Privatjamilie. 140 Johnson Str. mbi Gefucht: 3mei tüchtige Madden, bie tochen, waschen und bügeln fonnen, juchen sofort irgend welche Ar-beit. 587 Larrabee Str. 19ag, Iw Gefucht: Bittme obne Anhang fucht Stille als Saushalterin. Abreffe: "Goujeleeper", 473 Larrabee Etr. Befucht: Gine Frau fucht Blate jum Bafchen. 351 Orchard Str., binten. Gesucht: Gine Frau wünscht Bafche ins Saus. — 245 Dapton Str. bmi Gefucht: Gine altere, erfahrene Frau fucht Stelle einen haushalt ju übernehmen. Offerten einzusenben an Frau Saffe, 128 Orchard Str. Gefucht: Gin gutes beutiches Mabden fucht entipres bende Stellung. Bu erfragen 5001 Juftine Str., bins Gesucht: Gine beutsche Fran fucht BBice in und außer bem Saufe. 3517 S. Salfted Str. bmibe Bejucht: 50 Mabden juden Stellen in Reftaurants, Boarbingbaufern und Saloons. Rachaufragen 283 C. Borth Abe., nabe Barraber City.

Stellungen fuchen: Frauen. (Ungeigen unter biefer Rubrit, 1 Cent bas Bort.) Gefucht: Baiche ins haus zu nehmen. 206 Danton

Bejucht: Eine gute Rleibermacherin wünscht noch einige Blate in Familien ju nehmen. 308 Subjon Ube. Defucht: Gine gebildete Deutsche sucht Stellung gur alleinigen Führung eines Qaushalts. 23.) R. Frank-lin Str. Gefucht: Gin gutes deutiches Madchen fucht Stellung ür Sausarbeit, am liebsten Geschäftshaus. 12 Gard-

Gefucht: Gine Frau mittleren Alters fucht Stelle als Saushafterin, am liebsten auf bem Lande. Rach: gufragen 283 G. Rorth Ave., nabe Larrabee. Befucht: Stelle bon einer Umme. 4057 Brinceton Gejucht: Gine alte Frau jucht einen Alas als Sau != hälterin; fann gut tochen. Mrs. Richter, 72 Mor-gan, nahe Madijon Etr.

Gefucht: Gine Frau fucht Plage gum Raben in und uber bem Saufe, und einsach Kleiber gu machen, fo-ie feine Baiche gu fliden, ober Kleibermacherin gu ilfen. 116 Biffell Err, hinten. Bejucht: Gin alteres bentiches Mabchen fucht eine ichte Stelle. 259 B. Divifion Str. Gejucht: Gin junges Madden fucht Stelle als Rins ermadden. 1162 R. Galfieb Str., oben. Bejucht: Gine mitteljährige Frau jucht Stelle als paushälterin. 25 Emma Str.

#### Befdäftsgelegenheiten.

Bu vertaufen: Der befte Bafement:Ed. Saloon, in: ritten Der Stadt, billig. Rehme auch Bartner. Rach: mitten der Stadt, billig. Reh gufragen in Ceipps Brauerei. Bu taufen gefucht: Gine fleine Abendpoft-Route, Subfeite. Abreffe: 3. 6, Abendboft. Bu bertaufen: Gin Beddler-Beichaft, Pferb, Bagen und Leafe, jofort, megen Abreife. 339 Cebgwid Etr.

Bu bertaufen: Gine 12-Rannen-Mildroute. 338 S. Billig! Billig: Bur \$100 fauft Ihr einen ichonen Belifatessen, Baderetz, Cigarenz, Tabatz, Candyzund Spielwaaren: Aben in ber Rabe einer großen Schule. Reine Concurrenz, fein Grocerp: ober irgend ein anderer Store im ganzen Blod; auch werden Crebers für Holz und Roblen genommen. 934 Lincoln Mie

Bu verlaufen: Wegen Ablebens meiner Frau bin ich usymmyen meinen Store mit Lorentin und giffures, nebh fauberen, mödlichen Ginmeieriklar ibber dem Store noch diese Woche mit großem Berluft zu ver-kursen. Das Geschäft iht 15 Jahre etablirt, dat gut-zahlende Aundischell, lange Leafe und niedrige Miethe, Sprecht vor und überzeugt Euch. 197 E. Division

Bu verfaufen: Abendpoft-Route, Subfeite, megen Abreife. 31 Roje Str., oder 333 G. 22. Str. -bo Bu vertaufen: Underer Gefchäfte wegen, ein Flei-icher-Geichaft. Gange Ginrichtung, Pferd und Bagen für \$250. Salfte auf Abzahlung. Abreffe: B. 48,

Bu bertaufen: Gur \$80, Cigarren: und Canbh: Store fammt vier Wohnzimmern, blos \$10 Diethe. Abreffe 90 Grh Str., im Store. 22aglm Muß iofort berkauft werben: Feiner Cigarrens, Canbo-, Rotion- und Spielwaaren-Store, nade zwei großen Schulen, gute Gelegenheit für einen Deutschen theilweise auf Ubzahlung, großer Waarenvorrath, feine Einrichtung, billige Miethe, schone Wohnung. 726 Lincoln Abe.

Bu berfaufen: Tüchtigen Gefchäftsleuten fann ich einen tagtaglich gut gablenben Saloon nachweifen, - Reelle Offerten: Dahn, 265 Cipbourn Place. Muß fofort verkauft werden: Jum halben Breis, Fin guter Ed-Grocery-Store mit Pferd und Wagen, '18 Dania Abe., nahe W. Division Str. Bu bertaufen: Butes Delicateffen- Befcaft. 298 B. Divifion Etr. mbimi Bu berfaufen: Saloon. 143 G. Monroe Str. mbi Bu taufen oder gu mietben gefucht: Baderei, billig, ofort. Abreffe: B. 48, Abendpoft. mbi Bu berfaufen: Billig, Grocerp. Store und Cot, flot: es Beichaft. 38 Mara Abe., Groß Bart. 19aglw Bu bertaufen: Gin Milchgeschäft; billig, wegen Ber-laffen ber Stadt. 1234 Congres Str. imbmi

Bu berfaufen: Roftbaus, 25 Zimmer, neu möblirt, febr billige Wiethe, lange Leafe, mit Roftgangern bei feth, berbunden mit Ealoon. Uriade gwei Geichafte. Bu erfragen 280 BB. 12. Str., im Saloon. 17aglw Bu berfaufen: Saloon. 358 Gebgwid Str. Rrantheitshalber. 1ag Bu berfaufen: Gin Schneiber-Gefchaft, in einem Kanbfitbichen, mit 3000 Ginwohnern; billig, wonn gleich genommen. Reine Concurreng. Offerten under: Et. 7, Abendhoft.

Bir faufen, verlaufen und vertauschen Grundeigensthun, hotels, Saloons, Groceries, Meftaurants u.j.w. leiben Geld Building Coans) aus 5 Procent. Lebens und Fener-Berficherung. The German-American Inbeffment Co., Jimmer 1, liblichs Blod, 19 R. Clark Etr. Conntag Bormittags offen.

#### Ru bermiethen und Board. (Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu bermiethen: Doblirte Bimmer. 472 Bells Etr.

311 bermiethen: Ein schof eingerichtetes Jimmer, ober auch Parlor und Schlafzimmer, für zwei Personen. Un Abams Etr., nabe Gentre Abe. gelegen. Wohnung schof eingerichtet und billig. Untwort erbeten unter: R., Abendpoft. Bu bermiethen: Gin möblirtes Bimmer für einen Bu bermiethen: Gin fein möblirtes Bimmer (neu), fofort. 420 G. Caflen Ave., Barterre. Bu bermiethen: Gur Ausstellungsbejucher, fcon mos blirte Bimmer, billig. 591 Sedgwid Etr., nabe Lins coln Bart.

Bu bermiethen: 545 Bells Str., brei Bimmer, Gront an Wieland Str. Bu erfragen morgens. Bu bermiethen: Grober Store, am beften für einen Saloon paffenb; \$20 Diethe. 2511 Cottage Grobe

Bu bermiethen: Ein freundlich möblirtes Zimmer, mit Benugung bes Babegimmers; für ein ober gwei-herren in beuticher Jamilie. Benn gewünsch mit Boarb. 232 Cheftnut Str., Top-Flat.

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bal Bort.) (Angelgen unter beier Rubeit, 2 Gents bas Wort.)
Allegan bers Gebeim polizie ist genstur, 181 W. Madijon Str., sae halfed Str., zimmer 21, bringt irgend ethas in Grfahrung auf privatem Wege, 1. 8. juch Berichwundene, Gatten, Gattinnen ober Leclobte. Alle ungludlichen Sbestandsfälle unterlucht und Beweiße geiammelt. Auch alle Falle bon Teichtahl, Ränderei und Schwindele unterjucht und die Halle bon Teichtahl, Ränderei und Schwindele unterjucht und die Sellen den Teichtahl, Ränderei und Schwindele unterjucht und die Sellen Seiergendwo Erholptis-Unipriche gelatend machen, so vereind wir Ihren zu Ihren kechte vereihren. Argend ein Familiennitälied, wenn außer herbelfen. Argend ein Familiennitälied, wenn außer habt und kieden genaue Berichte geliefert. In inst klauf ind kann die berichte für eie ihn. Ihreier Rath in Rechtsfeachen wird erheitel. Wir ihn die im zies beutsche Seilgendwin wird erheitel. Wir ihn die im zies beutsche Solizie Agentur in Poisson. Auch Sonnstags für mit ein Richtzel Wentur in Poisson. Auch Sonnstags für mit ein Richtzel werden in Richtselber Berlegendur in Poisson. Auch Sonnstags für mit ein Richtzel werden wir Wirtsel.

Cimicibine: Langjährig bewährtes, beftes Mittel, um Wanzen und anderes Ungeziefer, sowie beren Brut zu vertilgen; macht feine Fleden: nicht giftig. In obeen in allen Avorbeten, 25c. Berfertigt nur von E. F. Richter, 146 Fullerton Ave. Berfaumen Sie nicht, bas nächfte Mal, wenn Sie ausgeben, sich eine Brille von Jos. R. Bathier & Co., 178 B. Mabifon Etr., zu bolen. Ein geübere Spe-ctalift unterjucht Ihre Augen toftenfrei. Alle Augen-gläfer zu Engros-Preisen. Etablirt 19 Jahre. Die Firma Dettenmaier, Bell & hagenberg bat ibre Theilbaberichtet beute aufgelöft unter gegenfeiriger Buftimmung, Benth Dettenmaier mird bas Beichäft weiter betreiben und alle Rechnungen colstectiren, jowie alle feine Schulben bezahlen. Senth Dettenmaier, MBm. Bell, Frant hagenberg. imdi Löhne, Roten, Rentbills und schlechte Schulden aller Art collectirt. Reine Zahlung obne Erfolg. B. Bradb, County-Constabler, 76 5. Abe., Zimmer 8. 14aglm Billiam Butidemsth wird gesucht bon Fred. Mül-ler aus Deutschland. 49 high Str. Saison: Tidets für bas Apollo-Theater, Aurora-Turnballe und Müllers Salle tonnen mindlich ober cheirftisch bei mir beitelt werden. Ludwig Schindler, 406 B. Indiana Str.

Jögern bringt Berluft. Berliert nicht bas Augen-licht. Holt Euch eine Brille bei Jos. B. Mathier & Co., 178 M. Addijon Str. Unterjuchung der Augen toftenfrei. Augengläfer jeder Art auf Lager. Eta-blirt 19 Jahre. Beorg Mellman aus Berlin (Deutschland), bitte borzusprechen bei h. Meher, 741 herndon Str., Late Biew. mbi Arbeitslohn wird prompt und gratis collectirt. 212 Milwaufee Abe. Offen Conntags. 24ocli

Milmaute unt. Dien Command ju feinem Bortheil bo-Carl haene in 143 B. Randolph Str. vorspricht. Der 2 Game 5-27ag Berichiedenes.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bal Bort.) Berschwunden: 13jähriges Mädden seit Samstag, 19. August. Angug: blaugestreistes Sainsleid, schwarze bode Lederschube, schwarzer dut mit Morn-ing Gloris-Blumen, blaudes Haar, blasses schwarzer, schich: Ih bitte Ichen, der des Mädden gesehen, Nachricht zu brüngen. SB Wolfram Str. Gefusten: Reufundlander Sund, abguholen nur bom rechtmäßigen Gigenthumer. 460 Couthport Am. Berloren: Gin weiß und gelber Spig, Bicens 5694. Wieberbringer erhalt eine Belohnung, 994 M. Rebe

#### Grundeigenthum und Saufer. (Angeigen unter biefer Rubrit 2 Cents bas Bort.)

und Ebgewater, \$500 und aufwarts; nur Reft \$10 per Monat. Sprecht bor für mei

Bu berkaufen: Lotten, nabe Douglas Bart, \$650 aufwärts, an fleine Angablung; auch Saufer, welche 10 Brocent Intereffen bringen, zu berabgefesten Breifen. Raifer & Co., 428 S. California Abe.

Bu berfaufen: Ein zweiftödiges Frame-Saus und Lot, wegen Abreije. 106 home Str., Nordfeite. 19ag,7t Bu bertaufen: Die besten und billigften Cotten, bie jemals offerirt lourden fürs Geld. Titte garantirt. Rauft nich, bevor Ihr in Jinmer 41, Ar. 230 La Salle Str., borgesprochen habt. Bu berfaufen: 75 Gut-Gde an Milmautee Ave.

\$1000, Lotten in berfelben Subdibision für \$250 Angablung und \$5 per Monat. Perry Aussell, Washington Str., Room 55. 17agdosse Bu vertaufen: 75 Fuß.Ede an Milmantee Abe. für \$1000, Lotten in berielben Subbivifion für \$250; \$5 Ungaftung und \$5 ber Monat. Perrh Ruffell, 162 Bashington Str., Room 55. Bu verlaufen: Gine gute, trodene Lot, an Arches Abe., werth \$800, für \$700. Offerten: B. 2. 2,

Bu berlaufen: 120-Ader-Farm, Wisconfin, zwiichen Fabriten gelegen, \$2000. Saifre Angablung. Minge berg, 282 Milwaufee Abe. Bu bertaufen: Eine Lot an 12. Str., nabe Douglas Bart, febr billig für Baargelb. Abreffe: D. E. 129. Mbendpoft. momi

Geld. (Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Gelb gu berleiben guf Möbel, Bignas Riene Mobel, Bianos, Pferde, Wagen, u. f. & leine Anleiben bon \$20 bis \$100 unjere Specialität.

bon \$20 bis \$100 uniere Specialität.
Wir nehmen Ihnen die Addel nicht vog, wenn wir die Anleihe machen, sondern lassen die Lieben in Ihrem Best.

Wir baben das grb ft de de g c f d f t in der Stadt.
Alle guten, ehrlichen Deutschen kommt zu uns, wenn Ihr Geld borgen vollt. Ihr werder es zu Eurem Vortheil sinden, dei mit vorzuhrrechen, ehe Shr anders bärtes hingelt. Die sicherste und zuverläsigste Besbandlung zugesichett.

2. B. French, 128 La Calle Str., 3imi

Benn Ihr Gelb zu leiben wünfct uf Möbel, Pianos, Pferde, Bagen, Lutiden u.f.w., fprecht b.c in der Di ice der Fidelith Mortgage Loan Ce. Gelb gelieben in Beträgen bon \$25 bis \$10,000, gu ben niedrigften Raten. Prompte Bebienung, ohne Defa fentlichfeit und mit bem Borrecht, bag Guer Gigenathum in Gurem Befig berbietbt.

Sibelity Mortgage Boan Co. Incorporirt. 94 Bafbington Str., erfter Flue,

ober: 351 63. Str., Englewoob. 14ab19 Beft Chi cago Lsan Company.—

Barum nach ber Sibseite geben, wenn Sie Gelb in Jimmer 5, Hammarket Theater-Gebäude, 161 Meß Madijon Etr., denip billig und auf gleich leichte Berdingungen erhalten können? Die Mest Chicago Loan Company borgt Ihmen irgend eine elumme, die Sie buinschen, groß der klein, auf Haubaltungs-Möbel, Bianos, Pferde, Magen, Carrlages, Lagerbausscheine, Maaren, oder irgend eine anbere Sicherdeit. Mest Chicago Loan Company, Hammarket Theater-Gebäude, Jimmer 5, B. Madison Str., nache Hasten. 24/pls

Chrliche Deutsche tonnen Gelb auf ihre Mobel lets gartinge Leitige fonnen Geis au, spor Andeie terben, ohne bah diefelben entfernt werden. Jahlt nach Euren Verhältniffen zurild. Ich leihe mein eigenes Beld und mache bei geringem Anzeigen bie meiften Tarleiben. Das zeigt, wie nett ich meine Kunden behanble. S. Aichardson, 134 E. Modison Str., Jimmerer 3 und 4. Schneibet dies aus. Bu berleiben: \$1500, ju 7 Brocent, auf brei 3ahrte erfte Spootbet, auf Thicagoer Grundeigenthum. Rochter & Inder, @ Dearborn Str.

Gelb gu berleihen. Erfte Sphothefen gu berfaufen. Bu leiben gesucht: 1000 Dollars zu erster Sicherheit auf febr gutes Grundeigenthum in Renfinaton; ift achtmal so viel werth. Offerten: 3. 13, Abendpost. Bu leiben gesucht: \$3500 gu erfter Sicherheit auf ein febr gutes haus und Lot in der besten Lage ber Korbseite, nade dem Lincoln Park. Bu erfragen un-ter: B. 57, Abendpost.

Bu leiben gefucht: \$1000 Bribatgelber, auf erfte bos bothet, ju 6 Brocent. Offerten: U. 3, Abenbpoft. Bu leiben gefucht: Auf erfte Supothet, \$1700, ober \$1000 und \$700. B. 20, Abendpoft. Bu berleiben: \$2100 auf erfte Supotbet; 6 Brocent. 1 Cent Commiffion, Abreffe: R.45, Abenbpoft. mbt

Mobel, Sausgerathe 1c. (Ungeigen unter Diefer Rubrit. 2 Cents bas Bort.) Bargain: Ein gutes Union-Folbingbett, \$12; feine Range, \$10: prachtolles Biano, icone Bruffeler Lep-pice. 106 B. Abams Str. mb Bu berkaufen: Ein schon möblirter Flat, mer und Babezimmer. 74 Institute Place, Ede Wells Str.

Alte und neue Saloons, Stores und Office-Gine richtungen, Rall-Caries, Schaufaften, Subentische, Sebelving und Grocer-Bins, Cisfquante. 229 C. Rorth Abe. Union Store Figture Co. 22agl Billig: Reftaurant-Range, \$10; Eisbog, 50 Stühle, 10 Tijche. 108 W. Abams Str. mbi Billig gu berfaufen: Ein großer Tifch, 5 Bügels eifen und guter Ofen ober bas gange Geschäft; guter Blat für einen guten Schneiber. 455 BB. 12. Str. mobint

\$20 taufen gute, neue "Digh-Arm"-Röhmaschine mit fünf Schubladen; sinf Jahre Garantie. Domeftie \$25, Rein bome \$25, Singer \$10, Wheeler & Wilson \$10, Cibridge \$15, White \$15. Domeftie Office, 216 S. halted Str. Abends offen. Alle Sorten Rahmafdinen, garantirt für 5 3abre, Breis von \$10 bis \$35. 246 S. Salfted Str., Ede Congres. B. Coutebenier. 15bgif

(Ungeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.) Bu berfaufen: Gin Babagei, englifc und beutich fprechend, billig. 1367 R. Clark Str. buit

Bu berlaufen: Einige ber beften Erzeugniffe ber Ber. Staaten: G-Baffigier-Extensions und Canopps. Dop's Surrebs, Spibers, Renfingtons, Doftor-Abaetons, Carriages, Buggies, Carts, Jump-Seats, Geschift, u. f. to.; alle Sorten Bagen borrathig und auf Bestellung gemacht. Auf Zeit, wenn getounicht. Ardaraturen und Anstreichen. 2308—2318 State Str. C. 3. Gull.

Pianos, mufitalifche Inftrumente. (Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Cents bal Bort.) Bu vertaufen: Eine gute Bieh: harmonica und Di-litartrommel, billig. 123 Dohamt Str. Bu berfaufen: Sofort, eine alte gute Bioline, fofort Barbe, 587 Milmaufee Ube. bmf

Beidäftstheilhaber.

Bartner berfangt: Ein guter Mann mit \$1000 bis \$1200 Capital für ein febr gutes Gefchaft. Derfelbe fann ein gutes Geschäft babei erlernen. Reine Geschöftskenntniffe nothwendig. Raberes 648 Burling Etr.

(Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Englischer Unterricht, \$2 monatlich, (auch Damen) unter Leitung des Brincipals, Professor Seorg Jenissen, deutscher Lehrer, mit Wicker ameritanisches Ersahrung. Buchditen, Nechnen, alle handelssächer gründlich, rasch, billig. Tags und Abends. Beginnt jeht. Deutschanerik. dandelssächer, 844 Milwatte Ube., Ede Division Str. Praftischen englischen Sprachunterricht (Bribatftun-ben 50 Cents) ertheilt herren und Damen ber erfah-rene Sprachlehrer Moeller, 585 Larrabee Str. biabi Englifden Unterricht ertheilt ein Student ber Recht. Offerten: B. 8, Abendpoft. mbi

Dr. Sathaway & Co., leitende Specialiften in Mannere, Frauen:, gebeimen, Saut:, Blut: und nerbifen Krantheiten. Conjultation frei. Medicinen gesliefert. 70 Dearborneftr. Einnber: 9 Morg, bis 9 ab, Conntags 10—4 Uhr. Deutich gesprochen. Lefet unfere Conntags 10-4 Uhr. Deutich gesprochen. Befet unfere großeAnzeige in nachfter Ausgabe ber Abbp. 25ilbbili Frauentranth eit en erfolgreich behandelt. Biabrige Erfabrung. Dr. Abich, Jimmer 20, 113 Mams Etr., Ede bon Clark. Sprechftunden von 1 bis 4. Sonntags um 1 bis 2. 20jnbm Beichlechts, Sauts, Bluts, Rierens und Unterleibss Krantheiten ficher, ichnell und bauernd geheilt. Dr. Chlers, 112 Mells Str., nabe Chis. 21jatin Ratur-Heilanftalt bon A. Leift, Br. ber Anne heilfunde, Bfr. Aneipps Syftem, wie Mafiage. 790 Davis Str. Davis Str.

2 dagliw
450 Belobnung für jeden Fall von hautkankheit, genwiirten Augenlidern, Ausschlag und hämserholden, den Collibers herwitz Salvanicht beilt. 50e die Schacktel, Rohn & Sens, 1980Ranhold Siz.

## Verkaufsstellen der Abendpost.

Mordfeite. 2. Bob, 76 Clybourn Abe. 6. C. Putmann, 249 Clybourn Abe. John Dobler, 403 Clybourn Cbe. Banbers Reinsfrore, 757 Clybourn Che. 6. Miller, 421 R. Clart Str. Grau Twoep, 489 Clart Ete. 6. Deder, 500 1f2 Glart Ste B. Canb, 637 Clart Str. Grau Edharb, 249 Centre Str. Grau Mibers, 256 D. Divifion Str. B. Balp, 487 D. Divifion Str. M. 28. Friedlenber, 282 Dittfion Str. G. Unberfon, 317 G. Dipifion Str. R. S. Clart, 345 G. Divifion Str. G. DR. Bite, 407 1f2 G. Divifion Ste. Gran Morton, 113 3llinois Str. Remsftore, 149 Illinois Str. herr hoffmann, 264 Larrabee Ste. 3. Berhaag, 491 Carrabee Str. 6. Eduribt, 677 Larrabee Str. D. Weber, 195 Carrabee Str. Berger, 577 Larrabee Str. 6. Schröber, 316 R. Martet Ste 6. Schimpffi, 282 G. Rorth Mbe. Grau Betrie, 366 G. Rorth Mbe. 1. Bed, 389 G. Rorth Abe. Frau R. Rreufer, 282 Tebaipid Ste. Strin, 294 Sebgwid Str. M. Edacht, 361 Cebgivid Str. Frau B. Wismann, 362 Cedgwid 50 28. F. Meisler, 587 Sebawid Str. Remsftore, 90 Wells Etr. Gran Renneh, 153 Belle Etr. 2. Stapleton, 190 Wells Str. Bren Sanfon, 276 Relle Etr. Grau Gieje, 344 Wells Str. Frau Moant, 383 Bells Str. Grau Baifer, 453 Bells Etr. Grau Dt. R. Schwitt, 660 Mells Ste. 6. 23. Ewert, 707 Wells Etr. Mordweftfeite.

f. Comibt. 499 Mibland Ape. Dede, 412 Mibland Abe. B. Bederfon, 402 Afbland Mbe. 6. Braib, 391 Afbland Abe Drs. Q. Carljon, 231 Afbland Woe. Chas. Stein, 418 Chicago Albe. M. Treffelt, 376 Chicago Mibe. Natob Matfon, 518 Divifion Str. B. C. Sebegard, 278 Divifion Etc. Joseph Müller, 722 Divifion Str. Ph. Donogbue, 220 Indiana Str. G. 2B. B. Relion, 335 Inbiana Str C. Brotver, 455 Indiana Str. 6. Jenfen, 242 Milwaufee Abe. James Collin, 309 Milwaufee Abe. Dt. R. Aderman, 364 Milwaufee Abe. Seberinghaus u. Beilfuß, 448 Milwautee Ete. Drs. Beterfon, 824 Milwaute elbe. 6. Remper, 1019 Milwaufee Ave. Emila Etruder, 1050 Milwaufce Abe. C. S. Miller. 1184 Milwaufee Abe. 28. Deblert, 731 Rorth Mbe. B. Can, 329 Roble Str. Thomas Gillespie, 228 Sangamon Str. Jacob Schopt, 626 Baulina Ett.

#### Südscite.

3. Ban Derslice, 91 Abams Ctr. M. Beterfon, 2414 Cottage Grobe Mibe. temsstore, 3706 Cottage Grove Abe. 3. Dable, 3705 Cottage Grobe Mbe. C. Trams, 110 Sarrifon Str. Q. Rallen, 2517 S. Salfteb Str. 23. M. Meiftner, 3113 G. Solfteb Ett. 6. Simpion, 3150 G. Salfteb Str. 23. Cem, 3423 S. Salfteb Str. B. Schmidt, 3637 S. Salfteb Str. Rewestore, 3645 S. Salfteb Str. 6. M. Gnbers, 2525 S. Canal Str. Monrow, 486 G. State Str. Frau Frantien, 1714 G. State Str. M. Cafbin, 1730 G. State Str. Frau Denneffen, 1816 G. State Str. Gran Bommer, 2306 G. State Str. M. Gilenber, 3456 G. State Str. Enepber, 3902 S. Ctate Ste G. Rag, 2029 Couthpart Abe. IR. Ring, 116 E. 18. Str. 3. Bienolb, 2254 Wentworth Ube. 3. Beeb, 2717 Bentiporth Ape. Sunershagen, 4704 Wentworth Wire.

#### Sudmefffeite.

M. 8. Fuller, 39 Blue 3sland Abe 3. O. Duncan, 76 Blue 3sland Abe. Mug. Futhmann, 117 Blue Island Mbe. B. Rurt, 210 Blue Island Abe. 3. F. Beters, 533 Blue 3sland Upe Drs. 3. Ebert, 162 Canalport Abe.
Drs. 3. Ebert, 162 Canalport Abe. 3. Büdfenfdmibt, 90 Canalport Ube Drs. Loons, 55 Canalport Abe. Eb. Baffelcer, 39 Canalport Abe. Dig DR. Bernum, 166 2B. Barrifon Str. E. Schroth, 144 23. Sarrifon Str. Thompson, 845 himman Sir.

S. Rosenbach, 212 S. Hallied Str.

U. Jaffe, 338 S. Hallied Str.

War Grob, 334 S. Hallied Str.

Babange, 45 S. Hallied Str.

Bensifter, 533 S. Hallied Str.

Genschaft, 776 S. Hallied Str.

Hers, Bruhn, 851 S. Hallied Str.

G. Terry, 198 W. Lafe Str.

Genschaft, 333 W. Lafe Str.

B. Bants, 612 W. Lafe Str.

B. Bants, 612 W. Lafe Str.

L. W. Hallin, 33 W. Randolph Str.

L. W. Hallin, 33 W. Randolph Str.

L. M. Hallin, 33 W. Randolph Str.

R. Hallin, 33 W. Randolph Str.

R. Hallin, 33 W. Randolph Str.

R. Hallin, 35 W. Randolph Str.

Reinhold, 144W. 18 Str.

Reinhold, 144W. 18 Str. Thompfon, 845 Sinman Etr. Aafs, 516 W., Maddion Str.
Mrs. Greenburg, 12 S. Baulina Str.
3. Smith, 10 S. Baulina Str.
5. Smith, 10 S. Baulina Str.
5. Smith, 10 S. Baulina Str.
6. Smithold, 114W. 18. Str.
6. Reinhold, 114W. 18. Str.
6. Gilgendorf, 184 W. 18. Str.
6. Gilgendorf, 184 W. 18. Str.
6. Engbauge, 213 M. Ban Buren Str.
6. England, 53 W. Ban Buren Str.
6. Gilgen, 38 T. B. Ban Buren Str.
6. Gilgen, 39 M. Ban Buren Str.
6. Gilgendorf, 184 M. Ban Buren Bur

# Lake Biem. Aug. 3ble, 845 Belmont Abe. 5. Thurn, 442 Lincoln Abe. Frau E. N. Dob, 549 Lincoln Abe. Frau E. N. Dob, 549 Lincoln Abe. D. Bermann, 638 Confiport Abe. D. Rebuboff, 724 Lincoln Abe. B. S. Lubevig, 759 Lincoln Abe. D. Imbrid, 789 Lincoln Abe. D. Limbrus, 861 Lincoln Abe. D. Limbrus, 921 Lincoln Abe. D. Cimbrus, 921 Lincoln Abe. D. G. Stephan, 1150 Lincoln Abe. C. G. Stephan, 1150 Lincoln Abe.

Arlington Ocights: Louis Jahnk.
Arlington Ocights: Louis Jahnk.
Au burn Bart: Guido Schmidt.
Au fin: Emil Fraie.
Av on dale: George Sodel.
Blue Island: Bum. Gidam.
Central Bart: E. H. Gorder
Coledonr: F. M. Miller.
Dauphin Bart: E. H. Butenbaugh.
Desplaines: Beter Denner.
Elmburk: Wm. Meyer.
Elmburk: Wm. Mejer.
Elmburk: Wm. Mejer.
Epanfton: John Bits: Th. Ocidier.
Evanfton: John Bits: Th. Ocidier.
Evanfton: M. Majon.
Ocrmoda: M. Miling.
Irbing Bart: M. Benfer.
Ocrmoda: M. Miling.
Irbing Bart: M. Benfer.
Enfington: Frit Sogel.
Enfington: Frit Sogel.
Enfington: Frit Sogel.
Enfington: M. Galcoth.
Raperbille: M. Plake.
Oct Bart: M. Rahner.
Baleine: Peutler Bros.
Bart: Manor: D. Geord.
Bart: Manor: D. Geord.
Bart: Manor: D. Geord.
Bart: Melmor.
Buliman: Toul M. Gernis.
Couth Evanfton: Gern Milbrats.
Etecator: F. Gern.
Bulimette: R. Meno.
Milmette: R. Meno. Borftadte.

# Das Muttermal.

Bolfsroman von Javer Riedf.

(Fortsetzung.)

"Ah!" rief Frau Barned, inbem fie ftolg benRopf zurückwarf, "bas bedeutet was bedeutet das? Dieses Mädchen - biefe Miß Urnftein - nein! Es ift nicht möglich! Gie tann Dir boch nicht einen Rorb gegeben haben?"

"Es ift fast noch etwas Schlimme= res!" antwortete er. "Sie ift berichwun= ben - ich fann fie nicht finben!"

Frau Barned fah jest faft etwas bergnügt aus. "Ich möchte mir wahr= haftig erlauben, Die Hoffnung auszubruden, bag biefe Deine jungfte Berir= rnug bon ebenfo furger Dauer mare, als irgend eine andere, beren ich mich erinnere. Beh! Gieh nicht fo finfter brein! Meine Nerven find fo angegrif= fen biefen Morgen. Bleibe eine Woche mit mir ba, und bann, bente ich, barf ich es magen, mit Dir ju henriette gu= rückzutehren."

Bu einer anderen Zeit hatte er biese Unficht fehr ungunftig aufgenommen. Mun hörte er fie mit größter Gleichgul= tigfeit an.

"Betrachten Sie mich als Ihren treuen Ritter", fagte er launig, "und thun Sie mit mir, was Sie wollen."

Um britten Abende nach feiner Un= tunft in München befand er sich, einer gufälligen Laune folgend, im Barquet bes Theaters. Die Mufit ertonte; ber Lichterglang, bas Bublicum, Alles ichien wie bor einigen Jahren. Mit einem Male fah Barned eine leichte, graciofe Geftalt mit anmuthiger Bemegung auf ber Buhne erscheinen, jest trat sie an die Lampen — es war Pau= Yette!

Paulette, in bollem Glanze ihrer ge= reiften Schönheit, mit ben Fluthen gol= bigen haares, ein fuges Lächeln auf ben Lippen, mit ben bunteln leuchtenben Mugen! Da ftand fie, berneigte fich bor bem applaubirenben Saufe mit ber Un= muth, die früher alle Herzen im Sturm erobert hatte.

Barned ftarrte auf ben Theaterzettel. Ronnte er feinen Mugen trauen? Ja, bie blondhaarige Zauberin, die er einft fo wahnsinnig verehrt, ftand wieder bor ihm.

"Was für ein icones Gefcopf!" flufterte Frau Barned, indem fie ihr Theaterglas abwischte und auf bem Bettel nachfah. "Wer ift fie, hermann? D, Entfegen! Rein - ja - es muß so fein! Du bofer, hinterliftiger Menich! Du haft mich, Deine Mutter, hierherge= bracht, um diefe fürchterliche Schau= fpielerin gu feben, um welche Du bei= nahe Dein Leben berloren hätteft."

"Parbon!" erwiberte er ruhig, "Sie find es, die mich hierher gebracht. 3a, bas ift fie - und lieblicher, als jemals! Es ging boch bor einigen Jahren bas Gerücht, bag irgend ein reicher, alter Mann fie adoptirt habe. Man scheint fehr froh barüber, fie wieber hier gu

"Ich fann wahrhaftig nicht eine Minute länger im Saufe bleiben!" fagte Frau Barned. "Du mußt mit mir. Ach, ich möchte nur wiffen, ob alle Mütter fo biel mit ihren Göhnen auszustehen ha= ben!" Sie erhoben fich zugleich und fehrten nach Sause gurud - Barned war ein Bilb ber bollftanbigften Ruhe.

Er faß ben langen Abend mit feiner Mutter beim Schachbrett, bis fie inmitten ihrer Bauern und Thurme einfchlief.

Um folgenden Morgen, lange bor ber Frühftudsftunde, gunbete er eine Cigarre an, und wie bon einem raftlo fen Damon getrieben, wanderte er burch bie Stadt. Barned manberte plan= los umher und hatte schon viele Stra= fen burchschritten, als er gufällig feine Mugen erhob und auf einer Bant, un= weit einer platichernben Fontaine, zwei Frauengestalten figen fah. Gine

jung, eine alt und mit bem Aussehen einer Duenna- Beibe einfach gefleibet. Das Mädchen bohrte die Spike ihres Barafols in ben Rafen, ein Connenstrahl schlüpfte durch die Aeste und traf gerabe ihr schönes, gesenttes Angesicht. Barned fah es, hielt an, machte wieber rafch einigeSchritte borwarts und feine Stimme erhob fich faft gu einem Schrei.

"Sibyl! Sibyl!" Das Parafol ent= fiel ihrer Sand. Gie fprang empor. Dasfelbe that Rebecca Sarbin. 3m nächsten Moment hielt Barned die bei= ben hande Sibyls in ben seinigen und fah fie mit großen, bor Leiden= fcaft leuchtenben Augen an.

"Endlich!" rief er, "endlich habe ich Gie gefunden, Gibhl!" Sie beränderte rafch bie Farbe und versuchte es, ihre gefangenen Bande qu=

rudzugiehen, aber fie vermochte es nicht und fo ließ fie biefelben ruben in ben feinen. Rebecca fah aus geringer Ent= fernung zu. "Wiß Sibyl!" fagte fie, "ich will

einmal allein um ben Plat geben," und fie ging und ließ bas Baar allein. "Der Simmel fegne bie Frau!" rief Varned mit Inbrunft; "feben Gie mich an, fprechen Gie gu mir, geben Gie

mir jest Ihr Jamort, Sibyl, benn ich bin frei!" Sie setten fich unter ben schattigen Bäumen nieber. Gine Weile fprach Reines bon Beiben. Gie wechfelten ihre Liebesbetheuerungen aber mit ben Augen, ehe ihre Lippen einen Laut äußer=

"Henriette Varned hat freiwillig unfer Band gelöft. Darf ich mich nun als Ihren Berlobten betrachten, Sibhl?"

Dann ergählte er ihr Alles. "Ich tonnte Ihnen teine Botschaft hinterlaffen," fagte Sibnl gebanten= voll, "benn ich wußte nicht, wohin wir gingen. Gines Abends fam ein herr gu meiner Mutter und am nächsten Morgen bei Tagesanbruch verließen wir | ift eine Ronne. Gie hat feine Lieb= hammerftein. Wir haben unfere Bob= nung in einem Saufe in ber Rabe aufgeschlagen. Ich gehe niemals aus, auger bes Morgens mit Rebecca - fie ift, wie fie feben, fehr aut gegen mich."

Er faßte wieber gartlichft ihrebanbe. "Befonbers jegt, wenn fie oft langfam geht und uns ben Ruden gumenbet! Sie muffen mich Ihrer Mutter borftel= Ien, Sibyl. Darf ich Sie heute be= fuchen?"

Sie ließ ihr haupt auf feine Schulter finten. Es war ein glüdlicher Bufall, daß fich außer Rebecca Riemand in ber Nahe befand. "D," flufterte fie, im Gefühle ihres Gludes, "ift es benn nicht gewiß, baß ich nicht träume? 3ch fürchte - ich fürchte fehr, Mama wird fich Ihren Bunfchen nicht fügen. Rebecca verficherte mir, bag fie mich niemals heirathen laffen will."

"Das wäre wibernatürlich!" rief Barned. "Meine Beforgniffe um Gie fteigern fich. Bitte, antworten Gie, wann tann ich Ihre Mutter feben?"

"Rebecca allein fann es Ihnen fa= gen," feufzte Sibyl. "Wir leben bier fo abgefchloffen wie gu hammerftein. Sie allein weiß, was bei meiner Mut= ter möglich ift."

Die Alte näherte fich mit niederge= schlagenen Augen, Sibhl erhob sich un= ter tiefem Eröthen.

"Rebecca," ftammelte fie und bie Scham verschönte fie munberbar, "Barned wünscht fehr Mama zu feben. Denten Sie, daß es möglich ift?"

Rebecca marf einen freundlichen Blid auf ben großen, schönen, jungen Mann. "Frau Urnftein, "antwortete fie, "fieht niemals Fremde bei fich. Der Lette, ben ich ihr einließ, bertrieb uns Alle bon Sammerftein."

"Sie muß mich fehen und horen, fagte Varned, "und zwar ohne Auf= fcub. Wollen Gie bie Gute haben, mir bie Stunde gu nennen, wenn ich fie besuchen barf."

Ihre Miene wurde noch berwirrter. Sie nimmt ben Thee um Sechs," fagte fie; "vielleicht fann ich Sie ba borlaf= fen, obgleich ich Ihnen icon jest fage. bak nichts Gutes baraus entstehen wirb. Sie wird Fraulein Sibyl niemals hei= rathen laffen. Ich will noch einmal um ben Blag fpagieren, bann muffen wir geben." Go überließ bie nachsichtige Rebecca fie noch etwas länger ber Gu-Bigfeit bes Beisammenfeins.

"Berfprechen Sie mir, Sibyl," bat Barned, "daß uns nichts mehr trennen foll, was auch Ihre Mutter entscheiden

"Ich berspreche es!" antwortete fie. Als Rebecca langsam zurückfam, fand fie bie Beiben im Schatten ber Bäume ftebend, Barned voll Buberficht und Sibhl ftolg erhobenen hauptes. "Dort ift bas haus," fagte Rebecca, indem fie mit ihrer Sand über ben grünen Plat zeigte. "Um fechs Uhr Abends alfo," fagte

Barned.

"Wenn Sie barauf bestehen." Gin Sanbebrud, ein langer Blid, ein Seufzer folgten, bann ging Sibhl mit Rebecca fort und Varneck ftand und beobachtete bie Beiben, bis fie mit ein= ander in bem bezeichneten Saufe ber= schwanden; bann fehrte er zu feiner Mutter gurud, die ihn nachdenklich bei bem faft falt geworbenen Frühstüde er=

"3ch liebe folch' frühes herumwan= bern nicht!" rief fie befümmert, als er eintrat, "befonbers mit leerem Magen - es folgt immer große Ermubung barauf. Wie feltfam Du ausfiehft!" "Was ift Dir geschehen? Sage es mir

"Gine große, große Freude ift mir widerfahren, Mutter - ich habe fie ge= funben!"

fofort!"

Frau Barned war überrafcht unb fließ einen Seufzer aus. "Mein Riech= flaschen! Ach, gum Glud ift es fein unerwarteter Schlag! Ich will nur hof= fen, daß fie Dich gludlich macht, - fo gludlich, wie ungweifelhaft Deine arme Coufine Dich gemacht haben würde."

"Daran zweifle ich nicht," antwor= tete er troden. "Und jest, Mutter, muffen Sie auch gegen henriette großmüthiger fein, - ich felbst habe ihr eine Jahresrente ausgefett."

Buntt feche Uhr fdritt Barned über ben ftillen Plat gu ber Thure, burch welche Sibnl am Morgen verschwunden war. Gie murbe bon Rebecca geöffnet. "3ch will Gie fogleich zu ihr führen," fagte fie, "aber, wie ich Ihnen fage, ich gebe Ihnen feine hoffnung. Sie wird uns Allen gurnen."

Barned folgte ihr eine Stiege em= por in ihr Zimmer, wo auf einem ein= gelegten Tifch ein Theebrett ftanb und eine Frau, in einen purpurrothen Schlafrod gehüllt und ftattlich wie eine Rönigin, fchritt bier auf bem, mit einem toftbaren Teppich überfpannten Boden langfam bin. Gie achtete nicht barauf, als die Thure geöffnet wurde und be= gann mit einer Stimme, bie bon tiefem Rummer zeugte, laut zu fprechen: "Ich frage Dich wieder, Rebecca, ift es glaub= lich? 3ch ließ Gelb und Juwelen, mehr als genug für alle Ausgaben gurud. Warum follte Frau Chriftof mein Rind haben töbten wollen? D, wie fchlau meine Feinde find - wie fie es verfu= chen, mich zu täuschen und auf eine falsche Fährte zu bringen!"

"Mabame!" unterbrach fie Rebecca breift, "hier ift ein Berr Barned, ber

Sie gu fprechen municht." Sie bielt an in ihrem Bange, ihre lange Burpurrobe fegte über ben Tep= pich und Bornesflammen bligten aus ihren tiefliegenben schwarzen Mugen. Mit einer heftigen Geberbe ftredte fie ihren Arm aus. "Fort mit ihm!" be=

fahl fie turg. Barned fah ein, bag er feine Beit au berlieren habe und machte ihr eine tiefe Berbeugung.

"Es ift Sibnls Geliebter!" feste Re= becca hingu. Die tiefliegenben Mugen flammten Blike auf ben Ginbringling. "Bas meinft Du bamit, Ginfaltige? Gibpl

(Fortfegung folgt.)

Reuralgifche Ropfidmergen fofort furirt burd "Bromo-Selber". 10 Gts.

haber.



ebenfalls. Millionen frauen mafchen auf diefe Urt. Ihr auch? Weichet Euer Jeug in Pearline und Waffer (am besten über Macht); fochet es in Pearline und Waffer zwanzig Minuten; wringet es aus und es ist

Jawohl, Ihr könnt es waichen ohne zu fochen, aber bittet Euren Doftor einmal, Euch

den Unterschied zu erflären, der zwischen Seug das gefocht, und Zeug das nicht gefocht ift, besteht - er weiß es. Bedenket was Ihr durch das Reiben erspart, das Schonen der Gesundheit, des Beuges, das Erfparen harter Urbeit, Seit und Geld-ift es dann nicht Zeit, über Waschen mit Dearline nachzudenken? Butet Euch bor Rachahmungen. 855 Sames Bnle, Dem Dort.

#### England und der deuticheruffifche Bollfrieg.

UeberEnglands Saltung gum beutich= ruffifchen Zolltriege bemerft in einem Leitartifel der conservative "Standard" (London) unter Underem darüber, wie folgt: Die ruffifche Regierung beab= fichtigt - fo fagt bas Gerücht - beutichen Schiffen, die ruffifche Bafen betreten, eine befondere Steuer aufzuer= legen. Man fonnte fich teinen un= freundlicheren Act einer großen Macht einer anderen gegenüber in Griedensgeiten denten. Der deutsche Grundbefiber wird eine Beit lang zweifelsohne Urfache gur Freude haben und wird fich für die Unterstützung, die er dem 21rmeegesete gab, reichlich belohnt fühlen. Im Laufe der Beit jedoch werden die Bereinigten Staaten, Britifch=Indien und andere Staaten Betreibe nach Deutschland fenden und es ift möglich, daß die Breife nicht permanent erhöht werden. - Rann Deutschland ohne ruffifches Betreide fertig merden, fo tann Rugland ohne beutiche Fabritate eriftiren. Diefer Bollfrieg wird jedoch dazu beitragen, den nationalen Antagonismus und den Raffenhaß gu berftarten. - Der Sandel zwischen Ruß= land und Deutschland ift nicht fo groß, als daß durch die jest herrschende Strömung eine bedeutende Störung im Welthandel berurfacht werden wirb. Das Intereffe, weldes ber Tariffrieg erregt, liegt in ber Beleuchtung, in wel= der derfelbe die diplomatifchen Begie= hungen zwischen ben beiden Staaten er-icheinen lägt. Wären Diefelben wie früher, fo würde der jetige Zustand nicht dentbar fein. - Fürft Bismard möchte feine Landsleute überreben, gu glauben, daß England fich Deutschlands gu feinen Zweden bedienen möchte: es bürfte ihm aber fcmer merben, biefes gu beweisen. Wir haben feine Inter= effen, welche nicht auch die Intereffen Deutschlands und die feiner Berbunde= ten find, und obwohl unfere Conftitu= tion uns nicht erlauben mag, im Boraus formelle Bertrage einzugeben, Die den Krieg und Frieden involviren, fo zweifelt fein unterrichteter Menich in Deutschland baran, daß, follte die Ge= legenheit fich barbieten, England feinen Theil in der Bertheidigung der Inter= effen, die uns allen gemein find, über= nehmen wird. - Es ift in unferem Intereffe dan alle uniere Runden mobl befinden: und find unfere Gun= den auch gleichzeitig unfere politischen Freunde, fo ift unfer Bedauern über das Unheil, das ihnen zugefügt wird, um fo größer. -- Bit es die Abficht der ruffifchen Regierung, burch die San= belsbarrieren, Die fie aufrichtet, ihre Feir Sfeliafeit gegen Die beutiche Ration im Allgemeinen zu manifestiren, fo weiß alle Welt, auf melder Ceite un=

#### fere Sympathien zu finden fein werden. Sumoriftifches.

- Giner bon unferen Bolfsbertretern in Bafhington, ber fo ziemlich in allen Fragen auf der "Fence" fist, wurde furg bor der Ertrafigung gefragt: Bu welchen Theorien betennen Gie fich in der Gilber= und in der Tariffrage? Er antwortete: Bu den Theorien, gu welchen fich alle vernünftigen Menfchen betennen. Der Fragefteller fuhr fort: Und welche Theorien find dies? -Das behalt jeder vernünftige Menich vorläufig für sich.

Gin bekannter New Porter Journalift halt in ben Mbirondads im Garanac-Inn Commerfiefta. Er bat in den erften Tagen feines dortigen Mufenthaltes das Bed gehabt, das es fortwährend ftart regnete. Ginmal murde er auf einem Musfluge vollftandig burch= naßt. Auf feinem Wege nach Saufe begegnete er einem Jungen aus ber Begend und fragte benfelben: "Regnet es benn hier immer?" Die Antwort war: "No, mandmal ichneit es auch."

- Richter: McGuinneß, Gie find angeflagt, Patrid Glunn geftern ein blaues Huge geichlagen gu haben. -McGuinneg: Well, Berr Richter, Das war nur in einem Anfall von patrioti= ichem "Ercitement" geschehen, es war gestern ja ber "Fourth of July, nou fnow!" - Richter: Und da müßt 36r Diefem Mann ein blaues Muge ichlagen? - McGuinnig: Well, bas war fo: Flunn hatte ein weißes Tuch um ben Ropf und barunter blidte feine rothe Rafe fo verdächtig hervor. "Red and white," bachte ich mir, ba fehlt nur noch "blue" und "the Umerican flag" ift fertig. Und jo gab ich ihm ein blaues Muge. "Three cheers for the red, white and blue! Burrah!"-Rich= ter: Und mo bleiben die Sterne? -Batrid Flynn: 3ch will nicht Batrid beigen, wenn mir nicht alle Sterne bes Union Jad um die Augen flogen, als mir Dac Gins berfette. - Richter (nachdentlich): "Well, well, red, white and blue, Stars and - etwas feblt noch! Drei Monate Bridewell, Mc= Buinneß, bort fonnen Sie ben patriotifden Traum vollenden. "Stars and

Stripes, nou know".

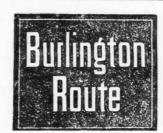

# BESTE LINIE CALIFORNIA

## Vier Züge Täglich

Wenn Sie Geld fparen wollen, Möbeln, Teppiche, Ocfen und Saus-Ausflattungsmaaren von

Strauss & Smith, w. Madison Str.

Lentide Firms.

Bentide Frenchen auf & baar und 85 nonecia auf & berth Möbeln.



Beffert Appetit und Berdauung, fraftigt bie Rerben, erhöhet die Musselfraft und erfüllt die Abern mit reichem, gefundem Blut. Für die ichwächliche Jugend ein Startungs, für bas Alter ein Berjungungs-Mittel, Berfucht's, und bie bochften Glüdsguter find Guer,

> Gefundheit, Bruf ; und Behönheit.

Lefet Unmeifung. Allein echt zu haben in

cagos,

# ARENDS DRUG STORE, Madison St., Ecke 5. Ave.



824 Milwaukee Av., nabe Divifion Str.,

Befte Gebiffe \$6-\$8, Gahne fcmerglos ge engen, Jahne ohne Platten, Gold- und Silberfüllungen jum halben Preis unter Garantie. Sonntags offen.

Dr. ERNST PFENNIC pratifider Jahnaryt, 18 Clybourn Ave. Fein fte Gebiffe, bon naturlichen Ichnicht au unterscheiben. Golb. und Emaille Bullungen am digen preifen. 23uo.bbfa. 23no, dbfa, lj

Wenn ibre gabne nachgeseben weben muffen, sprechen sie guerst bei Dr. GOODMAA Bahnarge, bor. - Bange etablirt und burchans gu-bertaffig. - Befte und bigligfte Babne in Chicago. Echmerzlofes Gullen und Ausgieben gu balben Breife.

Office: Dr. GOODMAN, Die besten und bistigsten Bruch-bauder fauft man beim Fabre fauten OFTO KALTEICH, Jummet 1, 133 Clark Str., Ede Mabtion. L. MANASSE, Optifer,

Madison St. "Tribune" Gebæude. "Tribune" Augengläsern und Brillen, Opern- und Touriftenglafern, Miroscopen, Telescopen, Barontetern, Beideninftrumenten, Robaed je 1868-THE OLD RELIABLE-1893

OPTICAL INSTITUTE OPERILE
WATERY STATEMENT Glüfer, Goldene Briffen, Angenglafer und - Stetten. Lorquetten. bwibbs Laterna Magicas und Bilder-Mikroskopen etc. Bronte Musmahl .- Billigfte Breife.

BOISCH 103 Chtifus, E. ADAMS ST. Benaue Untergadung ben Augen und Anhoffung bon Blajern für alle Rangel ber Sehtraft. Confulrirt uns bezielich Evere Auen. BORSCH, 103 Adams Str.,

Dr. H. EHRLICH, Hugen. und Ohren-Urgt, beilt icher alle Augens und Ohrens
Be den nach neuer ichnerziofer Methode. — Künstliche
Augen und Gläfer verpäßt.

6 v ech stu n den: 1 208 Masonic Temple,
don 10 bis 3 libr. — Wohnung, 642 Lincoln Ave.,
bis 9 libr Pornuttags, 5 bis 7 Uhr Abends. — Cons
sultation fret. Eye and Ear Dispensary.

Dr. H. C. WELCKER, Augen: und Ohren: Argt, 4 Jahre Affistenzarzt an dentichen Augenkliniken. Sprechfunden: Vormittags. Zimmer 1004-1006 Ma-sonic Temple. 3610-361 North Ave., 2—363 Uhr; Sonntags V—11 Horm. 22:301

Alle Arantheiten ber Angen und Ohren be-haubeit. Künftichenigen auf Beftellung ange-fertigt. Brillen angevaht.-Kathertheilung frei. Isingli

Friffen mnentgellich angepaßt.
108, P. Wathler & Co., Onitier.
178 W. Madiso- Str. — Ctablirt 1874.



## Revolution in der Beilfunde.

Gine Erfindung bon weit= tragender Bedeutung.

Die Beilung veridiebener Rrant. heiten auf höchft einfache und billige Beije bewertstelligt.

Rüdfehr jur Ratur das Lojungswort!

28ie ein Maturprodufit, bas in einigen Gegenden Centichlands gefunden wird, fich leicht gu Saufe von Sebermann herstellen und vortheilhaft in ben meiften grantheitsfällen verwerthen läßt.

Daffelbe findet Anwendung: Bei Kettjudg, Leberleiben, drontider Leibesverttopinng, Samorrhoiden, Fitteln, Nervontät, Männerschwäche, unnatürlichen Entleerungen, wie Broftatorrhoe, Spermaterrhoe, 20., Baricocele. eiterigen Ausfluffen, Ohrenleiben, Taubheit, Reuralgie, Rafen- und Gold-Ratarrh; angerbem bei allen Frauenfrantheiten, wie Bleichucht, Gebarmutter-Leiden, Weißflug, Rinder lofigfeit, Spiterie u. f. w.

Ber fich filr unfer neues Seilverfahren, bas bon ben hervorragendften Nergten ber alten und nenen Weft erprobt und für gut befunden warde, interfirt, ber solle bei gide seine genaue Abreife necht Briefmarte, worauf wir ihm eine ausführliche Beidreibung über rftellung und Anwendung Diefer neuen Grindung frei gufenben merben.

MEDICINAL GAS CO., \$35 Broadway, New York, N. Y.



458 MILWAUKEE AV., CHICAGO. Mle geheimen, dronifden, nervofen mb belifeten Rraufheiten beiber Gie-

unter Garantie geheilt. Behandlung (incl. Medizin) nur \$6 pro Monat. Macht uns einen Bejuch (Confultation frei).

delechter werden von bemabrten Mergten

Sprechstunden von 9 Uhr Morgens bis 9 Abends. Countags von 10 bis 4 Uhr; beut Urzt steis anwesend.

### Francu-Alinif

(Unter Leitung von gefehlichen, alten erfahrenen Merg-ten und Mergtinnen.) 742 Milmautce Mive., nahe Roble Str. Sprechftunden bon 9-4, frei bon 9-11 Uhr Bornt. Abende 6-8 Uhr.

Neues, wissenschaftliches Natur-Heilverfahren!

Reine Operationen - frine ichadlichen De-Khenmatismus, hannorfoidalleiden, veraltete Uebet, Gebärmutterleiden. Unfrechtearleit, Tumor. Arebs, Weistfüng, Unregelmäßigfeiten etc barch unfere neue Geitmelbode unter warante achiet. Soffiningstole häufe in eine Begablung. Mit weiter der Begablung auch der Begablung auch der Begablung der Begablung auch der Begablung auch der Begablung der Begablung auch der Begablung der B



Geheilt, oder keine Geheilt, Weigahlung Rein Geld bis eurirt.
Wit verweilen Sie auf 5000 Patienten.
Keine Operation.
Keine Operation.
Keine Abhaltung vom Geschwitt
Grunnteile Re errorg.
GLude Millonal Bank.

Schriftliche Garantie Brudje aller Art beichlechtern bollitänbig gu beilen, ohne Ant des Messers gang gleich. wie alt der Bruch ist. Un suchung frei. Be Cender um Circulare. THE O. E. MITLLER CO., 1105 MASONIC TEMPLE, CHICAGO. 3mm.
Thenfalls and ber Meltausstellung im Homovachio Gampiquartier gerade westing vom France. Ande

FREI!!! Britige unentgetilich unterfucht. om benticher Bruchband-fa-brifant bit bas neuefte und beite Batent : Brudband erfunden, welches alle gefahrlichen Brud VICTOR SCHORT, Zimmer 305-307 Schiller Bidg., 103-109 Randolph Sonntags: 10 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abbs.. Conntags: 10 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachm. 22jilm

## Brüche geheilt!

Das verbesierte elastische Bruchband ist das einzige, weiches Dag und Ra i mit Bequemiichteit getragen wird, indem es den Bruch auch der der färklien Körper dewegung gwrischkit und jeden Bruch heilt. Catalog auf Berlangen frei zugesandt. Improved Electric Truss Co.,

822 Broadway, Cor. 12. Str., New York.

Bidtig für Männer! Schmitz's & cheim = Mittel Innien alle Geichichts. Kervens, Bints. Dauts ober droitliche Krantheiten ieder Art ichnet, sicher, bilig. Momnerichwähe, klinermögen, Lauddourun, alle uisnäten Leiden u. 1. w. werden durch den Gebrauch unserer Brittel immer erfolgere blurch vor Gebrauch unsere Brittel immer erfolgere blurch vor gebreichte Guck fere Aberstent ib vor gebreichte Guck fere Aberstent ib vor gebreicht Gure Aberstend vor gebreicht Gure Aberstend vor gebreicht Gure Aberstend vor gebreicht.

25julj E. A. SCHMITZ, 128 und 128 Milmaufer Abe., Ede B. gingie Str. Dr. A. ROSENBERG flükt fic auf Isjährige Prapis in der Behandlung ge-heimer Arantheiten. Junge Leute, die durch Ingend-fünden und Ausschweizungen geschwächt find, Damen. bie au Funktionströrungen und anderen Fraue beiten leiden, werden duch nicht angreifende gründlich geheilt. 126 S. Clark Str. Officesch P-11. orm., I-3 und 6-7 Urende.

#### DR. SANDEN'S Glektrischer Gürtel mit eleftro-magnetijdem Gufpenjorium.

Gin jugendlich Beibden mit

Sie brachte, gerftreut, einft bie Bajche gu Bett,

Und hing auf bie Leine

ihr Engelchen nett.

Entbedend ben Grrthum,

Die Bafche war bennoch gang

Für Majdymede - giebt es

eridrad fie, allein

blendend und rein.

nichts Befferes als

SANTA CLAUS

Gebrauchte beständig nur

SANTA CLAUS SEIFE.

goldenem Reife



ellt ohne Medicin Merbenfraft, Grectionen berrühren ens und ber

bers und Blatenleis, labmen Kilden, gemeinen Uns Bunfbago, Scialica, gemeinen Uns Bootlein u. Im und eigeneinen Uns Bootlein u. Im und eigeneinen Uns Bootlein u. Im und eigeneinen Uns der eine Girchenngen gegen alle anderen di wir geben einen Sirom, den der Träger deffelben der berfpürt, oder mir beweiten Schoff, 600,000 und riren alle oderigenennten Frankleiten, oder nehmen us Jahlung. Taufende find durch diese wunders esteinen vergeblich verlucht worden nachern auch die ben dunderte von Jenynissen in diesem und auderen gateit. Den Meb. 3. Mr. Belh, Corbin, Ran.

Ben Ard. J. A. Belh, Cordin, Ann.

Gord in, Ann., 18. Kob. 1832.
Dr. A. Sand den. Werther Gerr.—Nachdens
ich von einem Ihrer elektrischen Grürel der Fast der
Inderen geheilt worden den, dur ich jeat im Elande,
dieselesa Inderenanz zu empfelden. Ich wurde fürze
lich zu einem meiner Mitarbeiter gerufen, und fand
ihn do lähmach, daß er als unheilder fall höhn ausgegeben worden war. Er war blich und jah aus, als
ober nur noch einige Tage leden winde. Ich die
weinen Gürtel 40 Weilen weit herbolen, densichen,
den ich im Jahre 1839 dom Ihnen gefauft hade, und
unddem er ihn einen Tag lang getragen batte, meinte
er, er mitte selbst einen dieler Gürtel haden. Als ich
ihn bejudit, konnte er woder essen nach schlassen, der
ihnen nach wei Boden sonnte er nich genug essen,
und ich lasse ihm heute einen Gürtel kommen. Ich
glande Ihr Gärtel ist der Nose für das Get im
Warft. Eie daben die Ersandnig deiens Schreiben
jederzeit als Referenz zu gebrauchen.
Uchtungsboll, Web. A. A. Be ig, Cordin, Ran.

Unfer fräftiges, verbesjeries Sujpenjørium, das Leite, das geschwäckten Nannern jemals gegeben wurde, frei mit allen Girtelu. Gesundheit, Kraft und Läufe in Go bis 90 Lagen garantiet. Ran weede sic

Or. A. T. SANDEN, 58 State Str., Chicago, III.

## Private, Chronische Mervoje Leiden

owie alle Sauts, Bluts und Gefdlechtefrante hete en und die schimmen Holgen ungendiere Aus-knisszuriungen. Acevenschwäche, verlorene Knausoraten u. fr. die werden erfolgeneh von den lang etoblirten deutschen Versten des linnois Medical diespensors behandet und unter Garantie sir un-mer furir. Francentrausberten, algemeine Schöden, Gedärmutierleiden und alle Unregelmäßigs-teiten werden prompt und ohne Operation mit bestein Erfolge behandelt.

Arme Lente benne mer einen nichtigen Preis für Arzusten zu bezahlen. – Conscitationen frei. Auswärtige werden brieflich behande f. — Sprechtunden: Bon 9 Uhr Morgens die 7 Uhr Abends: Somustags von 10 bis 12. Abreffe

Illinois Medical Dispensary. 183 S. Clark Str., Chicago, Ill.

### WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

56 FIFTH AVE., EckeRandolph, Zimmer 715. Die Merate Diefer Muftalt find erfahrene bentiche Spewie Aerzie diefer Auffalt find erfahrene dentische Spejealisten und detrachen es als ihre Ehr ihre leidenden Bitmenichen is ichneil als möglich dem ihren Gedrechen zu beiten. Sie heiten gründlich, unter Gedrechte, alle geheimen Kranthecken der Männer; Frauen-leiden und Menfrenaliensflörentaren ohne Everation, alse offene eksichwure und Munden, knochening is. Bidgraf-Verkrimmungen, häder, Veriche und verwachfene Elieder. Behandlung, unt. Medizuen, nur

And ein guber.affiges Borbeugungsmittel fur die Bei-ben ber Frauen ift gu haben. 13jilj drei Dollars ben Monat — Schneidet Diefes aus. — Sinne ben: 9 Uhr Morgens bis 6 Uhr Abends; Sonntags 10 bis 12 Uhr.



Der "Rettungs-Anker" ift auch au haben in Chicago, Ja., bei herm. Schunfity, 282 North Ave.

The same of the same of Reine Soffnung mehr. Beine Denisten American gist es, welche nicht jahren, obrein zu lagen baden, obne aind nur im Enthernte. Ken ben wahren Erund ihrer Seiven zu an abren. Beld im es Kepfe und Krenziskmeren, algemeine gim sacietoit, Mijmuth. Berdrieglichkeit, nervöses Jittert, gerglopfer, Brufbestemmung, Sowee in den Beinen, Solalfischeit, Drienfanden. Jeckneck in der gegenscheiten und Erblassen, Weben ihre globen Grothem und Erblassen, weder kendliche Salb find es Gewissenschlie, die sie vernigen und ihnen des leben als eine Laft erscheinen lassen, falbis du nur den als eine Laft erscheinen lassen, falbis du nur den als eine Laft erscheinen lassen, falbis du nur den Angenderen der eine Berte nicht langer erwagen zu kunnen. Den bei Geberstigung der wohlgemeinte Mathiolikase die des Auflätung über Dein Erbsium wieder erhalten. Jung und Alt, Mann der Frank, fosten es iefen. Zeher iein eigener Ang. Der "Lagendbrecht, wedereraatt begogen werden von der Priesen fliente nach Diesenhart, wedereraatt, begogen werden von der Verlag klimit nach Diesenhart, 20 Michael Lett., Rew Perk N. B.

Der "Jugondfreund" ift auch in der Buchendlung von Felix Schnidt. Ro. 192 Milwaufer Ave., \* Chicago, Ju., ju haben.



Sefet die Sonntagsbeitage der Abendpoff.

New York, 17. Aug. 1893. Eins ber Thematas, welche niemals nusgeschrieben werben tonnen, ift ber Rug. Gin Rug, wenn es nicht grabe ber Gottfeibant äußerft feltene Judas= Ruß ift, gehört unter allen Umftanben gu ben angenehmen Dingen. Beweis: Das große Intereffe, bas alle Welt, bie Jungen und bie Alten am Ruffen nehmen. Man fann bas leicht genug im Theater beobachten, wenn ber fo= genannte erfte Liebhaber die jugend= liche Liebhaberin, ober in Abwesenheit berfelben die Naive und Sentimentale beim Schlafittchen nimmt und ihr ei= nen scheinbar herzhaften Ruß versett. 3ch habe bei folder Gelegenheit Die sämmtliche weibliche Nachbarschaft im Parkett - feine Leute wie ich gehen immer nur in's Partett, besonders wenn die Billets Nichts toften - ver= nehmlich seufzen hören, gar nicht zu reden von Denjenigen, die sich babei borbar die Lippen leden. Das befannte: "Ach ich hab' fie ja nur auf

um's Ruffen handelt. Aber in Natur ift ber Rug für ben Beobachter und die Beobachterin noch unendlich aufregender, bor allen Din= gen in Fällen, wo maffenhaft gefüßt wird und mit geräuschvoller Ungenirt= heit. Gin berartiger Plat ift jeber größere Bahnhof ober was noch beffer ift, jeder Pier einer ber großen trans= atlantischen Dampfer-Linien zur Sommerszeit.

bie Schulter gefüßt" verbantt zweifel=

los feine Popularität nicht zum weni=

ften bem Umstande, daß es sich dabei

Da wird die Rufferei "wholesale" betrieben und weil in folchen Augen= bliden ber Mensch alle Scheu und Zie= rerei bei Seite zu laffen pflegt, befommt man ba ben Rug im Original borgefett, was man fo ben Naturfuß nennen könnte. Die Scenen, die sich bei ber Unfunft eines ber Windhunde bes Meeres am Bier abspielen, find für bas Rufftubium ungeheuer lehr= reich und amufant obendrein. Auf bem Schiff sowohl wie auf bem Pier ift Alles in lebhafter, aufgeregter Bewegung. Es summt und schwirrt hü= ben wie brüben burcheinander wie in einem Bienenforbe. Tafchentücher wer= ben geschwenkt und die Luft ift mit wild umherfuchtelnden Urmen ae= fcwängert, fogufagen. Alles ift fer= tig zum Ruffen, in besonderem Grade sehnsüchtig harrenben auf bem Bier. Run werben bie riefigen Bang= planten bom Schiff herniebergelaffen und an Bord beginnt eine Urt Wettrennen um ben erften Rug. Der bru= tale Mann, wie ihn die ob ihrer Sigen= gebliebenheit boppelt giftige Weiberrechtlerin nennen wurde, bewährt fich auch hier. Ohne alle Rudficht auf bas schwächere Geschlecht schlängelt er fich mit Silfe ber Ellbogen burch bie umfangreichsten 3weihundertpfunder binburch und fturmt auf bem Bier gerabe in die weit ausgebreiteten Urme und an ben wilb wogenden Bufen ber

theuren Gattin. "Bang!" Der erfte Ruß ift gefallen, hatte ich beinahe gefagt. Und nun geht's los, ein bedeutendes Gefnatter ungefähr bon ber Art, wie man fich's bei ber fleinkalibrigen Ahlwart'schen "Judenflinte" mit rauchlofem Bulber borftellt. Die nächfte ift eine wohlbeleibte Matrone, welche mit einer für ihr Gewicht beflemmenben Schnellig= feit bahergefauft tommt. "Uchtung-Dampfwalze!" pflegt ber chnische Spree-Athener in folden Momenten warnend auszurufen. In ber nächsten Secunde prallen das beffere Dreibier= tel und ichlechte Biertel auf bem Bier aufeinander. Das ift tein Ruffen mehr, bas ift ein Schmagen, folibe, handfest, aufrichtig und über gang So= boten schallend, bon ber Art, wie man es nur bei gludlichen Familien finbet. Und bann tommen bie Rinder an die Reihe. Rechts und links praffeln die Ruffe hagelbicht. Dann folgt wieder ein glüdseliger Gatte, ber in berfreube seines Herzens nicht einmal bor ber bartigen Lippe ber geftrengen Schwie= germutter gurudichredt. Sinter bie= fen mit erzwungen langfamerem Schritt fommt ein reigendes junges Matchen, bem fich ein schrecklich netter junger Mann, febr elegant getleibet, nahert. Wie fie Beibe einanber gegen= überstehen, sind sie äußerst berlegen. Soll er? Soll sie? Man ist gerabe erft berlobt und ba brüben ftehen einige Freundinnen, die mit unendlicher Bespanntheit auf "bas Wunderbare" um mit Ibjen zu reben, lauern. Und es geschieht wirklich. Allerdings nur ein= mal, aber ben Freundinnen läuft troß= bem schon bas Waffer im Munbe gu= fammen. Es ift berRug, ber feit Jahr= taufenben bon ben Dichtern befungen wird und bon bem bie jungen Dab=

chen träumen. Doch auch bas andere Extrem fehlt nicht. Die beiben Liebenben im wei= Ben Saar. Der Rug, ben er ihr gibt, wie fie bas Enbe ber Bangplante er= reicht, ift ebenfalls bie erfte und qu= gleich lette Auflage, aber barum nicht weniger herzlich und liebevoll als bei bem jungen Baare. Gehr mahrichein= lich find fie nun ichon an bie breißig Sahre verheirathet und fie ift vielleicht brüben" gewesen, um eine berheira= thete Tochter ober ben Gohn gu befuchen, aber fie lieben fich immer noch.

Faft eine Stunde bauert es, bebor alle bie Gattinnen, Gatten, Brüber, Schweftern, Göhne, Töchter, Berlieb= ten und Berlobten burchgefüßt find, benn in nicht wenigen Fällen ift's un= ter einem Dugend Ruffe nicht gethan. Marum füffen fich bie Menfchen?" philofiphirt ber berühmte Rater Sibbigeigei im "Trompeter bon Gadin= gen" und fann es nicht berfteben. Auf fo einem Bier in ber Reife-Saifon würde ihm bas Berftanbnig hierfür fonell getommen fein.

Gine Urt Greigniß ber letten Tage war die Rückfehr von Loin Fuller, der bekannten Gerpentin-Tangerin aus Paris. Freilich mint bom Stands pundte ber Runft aus, fonbern haupt= sächlich burch bas lächerliche Geschrei, welches die amerikanische Presse über Diese Rudtehr erhob. Der vernünftige Mensch schüttelte ben Ropf und fragte fich mit Recht: Wer ift Loin Fuller? Womit verdient fie biefe Beachtung? Als fie bor etwas mehr als einem Jahre mit ihrem Schlangen=Tang er= schien, erregte fie bamit nicht mehr Auf= sehen, als jede andere leidlich hübsche Specialitäten=Runftlerin, Die irgend eine neue Specialität vorzuführen hat. Guftab Amberg mit feinem zeitweise glüdlichen Riecher für bas Zugfräftige witterte einen Erfolg für Loin Fuller in Europa und nahm fie gunächft, wenn ich nicht irre nach London und fpater nach Berlin. Aber fie hatte bafelbft

nicht ben erhofften Erfolg und die Bei=

ben trennten fich.

Bon allen ihm entschlüpften gunftigen Gelegenheiten ift diese vielleicht die gunftigfte für Umberg gewefen. Denn in Paris machte Loin Fuller bei ben für alles Neue fo ungeheuer empfäng= lichen Frangosen befanntlich Furore. Ja als fogar die Mobe revolutionirte, warb fie eine Berühmtheit. Gehr er= flärlich also, daß jest in New York die Preffe bor ihr auf bem Bauche rutscht, und fie empfängt wie einstmals Rom ben zurücktehrenben fiegreichen Felb= herrn. Paris hat Loin Fuller für eine Größe ertlärt und New Yort fagt gang ergebenft bagu Umen. Diefelbe Loin, Die Anfangs ihrem Schöpfer bantte, wenn fie fünfzig Dollars bie Woche erhielt, verlangt bemgemäß jett hundert Dollars für einen Abend und wird wahrscheinlich bald noch mehr verlangen. Ein englisches Blatt ift fo= gar so weit gegangen und hat sie neben Dr. McGlynn, Erzbischof Corrigan und andere großen Rirchenlichter über ben "Dance be bentre" in ber Mibman Plaifance auf ber Weltausstellung interviewt, ben sie nie gesehen hat.

Much über ihre Eindrude in Paris und die Pariferinnen im Bergleich gu ben Amerikanerinnen hat fie fich inter= biewen laffen und bie gute Seele hat benn auch glücklich nach berüchtigtem Mufter ber Amerikanerin gum found= fovielten Male ergählt, baß fie bie schönften, reigenbften, und unvergleich= lichften Wefen an Geift und Rorper feien, fo ba unter berSonne manbele Alfo muffen wir's ja glauben.

Der ebenso talentvolle wie ercentri= sche Mansfield, einer unserer jungeren Menschendarfteller, hat neulich erflärt, er werbe bemnächft ebenfalls in's Specialitäten=Fach geben, ba bem Umeri= faner bor ber hand noch jedes feinere Runftverständniß fehle, und er scheint mit seinem bitteren Sohn recht zu ha=

Wenn es gelingt, eine Neuerung gu finden, fo ungefähr bon ber Gute bes bekannten Späßchens Sam Deveres, ber fich ben gerriffenen Sofenträger berartig befestigte, daß er ihn einfach auf feinem Bauch annagelte, fo wird er ein Bermögen machen. Das Bubli= cum lacht über ben Wig noch heute. H. Urban.

- Chicagoer: Unfere Feuerwehr ift die beste der Welt! Gehen Gie nur mal, wie flug die Pferde find. Cowie die elettrische Schelle erflingt, laufen fie bon felber in's Befdirr! - Berli= ner: Det is jar nifcht! Unfere Feuer= wehr=Werde find noch ville tlujer: die wiffen fojar, wenn't man blos blinder Feuerlärm is und bann riehren fe fich

nich bom Fled! - Kirchenvorfteher Jarvis (zum Lei= chenbestatter): Ich weiß sicher, daß auch Sie eine kleine Summe für Missionsgwede als Ausbrud bes Dantes, ben Cie Ihrem Schöpfer ichulden, fubicri= biren werden .- Leichenbestatter: Dant? Wofür foll ich bantbar fein? Bor fechs Wochen habe ich \$1000 in einem neuen Leichenwagen angelegt und feitdem, fo wahr ich lebe, nur ein einziges Leichen= begängniß gehabt!

- Alte Dame (in einer Bogelhand= lung): Rann diefer ichone Bogel auch fprechen? — Ladenbesiter: Das will ich meinen. — "Was tostet er?" — "Ginen Dollar." — "So billig?" — "Ja, Madame. Es war ein guter Bogel, aber er ift im Breife gefunten. Seine lette Berrin lehrte ihn das Baterunfer und die gehn Gebote und feit= dem ift er schwer verfäuflich."



Dr. Schoop, Racine, Wis. Entbeder ber Urfage von

Chronischen Krankheiten.

Pas Budifum nahm bieber "Blut-Reinigungemittel" ind wunderte fich barüber, bag badurch teine bauernbe rung erzielt wurde. Schoop hat alle Anderen dadurch überflügelt, daß Ur ja de der so febr überhand nehmenden dro-n Krankheiten einem speziellen Studium unier-

outf.
Er fand, daß gewiffe Nerben vollftändige Conrolle über den Magen, die Leber, die Riecen nud alle
nneren Organe beschen. Wenn diese Nerben geschwäckt
der ersäddig sind, so verdaut der Wagen die Kabrung
ald, die Leber wird gesähnt und das gange Shlem
ofte dunch beiem Mangel aus Vervenstärte untergaden, ortd durch diesen Mangel an Nervenstärke untergraben.
Dr. SCHOOP'S Restorative ist eine Kagen, Beber und dieren-Eur, indem es auf die kerben einwirkt, welche diese Organe controlliren. lein "Nervine," sondern ein Nerven-Stärlungsmittel. Be förbert die Berbaung, curir Tishepsia und Carriel ist die berdaung, die die Krigan die Schieß ternünstig? Ein Berjuch wird Dich hiervon bergeugen.

Bei Alpothetern ober franco ber Erbres für \$1.00. Frei! Ber Boft, Broben und Entdedung für 2c in Briefmarten.

Bgenten verlangt,

Chicago Title & Trust Co., Massenverwalter.

# Die Herrschaft des Massenverwalters,

Chicagos brilliante Bargain-Ernte - wird mit erneutem und frischbelebtem Bestreben fortgesetzt, Dry Goods in Baar um: zuwandeln - um drängende Gläubiger zu befriedigen. Die Preis-Barriere, welche gewöhnlich zwischen Räufer und Derfäufer besteht, ist fortgeräumt, und saisongemäße, modische, mustergiltige Waaren werden verkauft zu Preisen, die diese mächtige Bewegung über das feld der Concurrenz erhaben machen.

"Eine neue Unwahrheit festgenagelt." — verzweifelte Geschäftsleute, von State bis Balfted und von Madison bis gur 31. Str., geängstigt durch den Erfolg dieser Bona fide Offerten und die öde Leere ihrer eigenen Säden, versuchen auf die Leichtgläubigkeit des Publicums zu speculiren, indem sie Verkäufe von Waaren anzeigen, die angeblich aus Theilen dieses Sagers bestehen. Es ist unsere Absicht, das Publicum gegen diese Betrüger in Schutz zu nehmen - nnd wir erklären deshalb hiermit, daß nicht eines Dollars werth Waaren des James H. Walfer Co.'s Retail-Lagers in anderer Weise abgesetzt worden ist, als in den regulären Retail-Verkaufsräumen - Ede Wabash und 21dams.

> Chicago Title and Trust Co., Receiver of James H. Walker Company.

### Gine günftige Gelegenheit.

Wir offeriren sür Baar von Montag, den 21. August an, dis sie verfauft sind, die folgenden (wenig gebrauchten) Pianos und Ergeln:
Aufron Uhright, groß, beinahe neu und do ollf om men garan tirt.
Thominger Uhright, mit Gloden.
Einrichtung

Cinrichtung

1 Emerion Upright, groß, in gutem

Auftande und als wirtlich so gut wie

nen garantert. Originalveis \$300,

wi d zum halben Presse bertauft

1 Deder Pros. Baby Grand, in gu
tem Aufgabe.

tem guftande. It Bufithalle oder Schule. Mehrere neue Pianos, verschiedene Fabritate, (icon emige Zeit auf Lager), zu bedeutend herabgeiegten Areifen. Second Sand Orgeln \$15-\$20 Reue Orgelin, bom Ratalog gestrichen infolge der Ber-berung des Styls der Ge-

Aule dies Instrumente, sowie unfer neuer Borrath bon Rimball und Saller & Davis Bienos und Seimball-Craeln find mit deutliden Jahlen marfirt und werden zu festen Breifen vertauft.

.W.KIMBALL & CO., Wabash Ave., nahe Jackson Str. 3. B. Thiern, beutider Bertaufer.

### HAYMAKKET CROCKERY HOUSE.

191 28. Randolph Str., Halated Str. Das einzige Geichaft Diefer Urt an der Beftfeite.

Gine Auswahl - von über -

500 veridiedenen Gläfern gu den billigften Preifen. Hofbrau-Glas ..... 70c das Did. 

Baltimore nach Bremen Darmitadt, Dresden, Oldenburg, Stuttgart.

Gera, Rarlsruhe, Weimar. Abfahrt bon Baltimore ieden Dittmoch, bon Bren jeden Donnerftag. Erste Cajüte \$60, \$90-

Rad Lage der Plage. Die obigen Stahlbampfer find fammtlich neu. borgiglichfter Banart und in allen Theilen beg eingerichtet. Länge 415—435 Fuß. Breite 48 Fuß. Electriche Beleinchtung in allen Raumen. Wettere Auskunfe ertheilen die General-Agenten.

2. Schumacher & Co., 5. S. Gay Str., Baltimore, Md. 

#### Passage - Scheine im Zwischended

merben wieber " .rfauft von und nach allen werden wieder ". trauft von und nach allen Bläten in Deutschland, Desterreich und ber Schweiz.—Bollmachten, Erb-schafts-Einziehungen, sowie Geld-fendungen burch bie beutsche

Reidjs-Vost unfere Specialität.

C.B. Nichard & Co. 62 S. CLARK STR. (Sherman House.) Sonntags offen bon 10-12 Uhr.

#### Hamburg - Montreal-Chicago. hansa-Linie.

Extra gut und billig für 3wifdendeds-Baffagiere. Reine Umfteigerei, tem Caftle Garben ober Ropifteuer. D. Connelly, General-Agent in Mon-ANTON BOENERT.

wer noch billige Paffagefcheine tau-fen will. möge fich jest melben, benu Preise werben nächstens theurer. — Raberes bei Anton Boenert, general-Agent. Bollmachten mit confulariiden Beglaubt-gungen, Erbidafis-Collettionen, Boftaus-gablungen u. f. w. eine Epejialität. Juftrirte Weltausftellungskalender für 1808 gratis.

84 La Salle Str.

Breiswürdig. Dauerhaft. Elegant. Pianos billig ju vermiethen.

A. H. RINTELMAN & CO., HARDMAN PIANO WAREROOMS:

182 und 184 Wabash Ave. Cataloge werden auf Berlangen gratis jugefandt. 17felind

# Das einzige Geschäft dieser Art



Dyen ave. Stable-fre: 193 Clarf Sit.

Reine ertra Habreite berlangt auf
ben B. & O. Limited Jügen. 4.6.6 B + 6.40 R

New York und Washington Bestibuled Limited. \*10.45 B \*2.55 R

Rem Yorf. Washington. Pittisburg
und Wheelung Bestivated Limited. \*4.55 R

Local ... 3.55 R

Local ... 3.55 R

Local ... 3.55 R

Local ... 4.640 R \*7.40 B

Local ... 4.60 B \*7.40 B

MONON ROUTE

Tutet-Offices: 232 Clart St.

und Auditstram Holling

Tutet-Offices: 232 Clart St.

und Auditstram Holling

Andreamapolis und Gincinnati

58.18 3 410.10 9

indianapolis und Gincinnati

7.40 9 7.35 9

indianapolis und Gincinnati

11.50 9 8.00 9

cafapette und Conicolde

68.18 3 5.20 9

cafapette und Conicolde

21.50 9 7.35 9

cafapette und Conicolde

21.50 9 510.10 9

cafapette und Conicolde

22.28 10.45 9

Tafaith \$ Connt. aus. 2 5 camt. aus.

afabette Accomodation .... \$ 3.23 %
\* Adglich & Sonnt, ausg. # Samft. ausg.

\$1 nad Milwaukoe einigt. Bett. Dampfer geben ub D'Couner's Dod, Dit-Gere Michigan St., o Abba, terfen 6 Resy, in Rilmauter ein u. fahren Abba, jurud.

APOLLO Beinkleider-Jabrikanten

in Gebrauch.

Holen auf Bellellung gemacht für \$4.00. Richt mehr, Richt weniger.

Wir berechnen jeder Zeit den gleichen Preis von \$4.00 für das Paar nach Mag gemachter hofen von irgend welchen Stoffen in unferem Caben

Upollo Beinkleider . fabrikanten, 316 State Str. & 161 5. Ave.

SOLMS MARCUS & SON. Schreibt wegen Camples.

Gifenbahn-Gahrplane. Gifenbahn-Fahrplane. Allinois Central-Gisenbahn.

Alle durchsabrenden Jüge verlassen dem Eentral-Bahndos, 12. Etr. und Vart Row. Tre Jüge nach dem Giben Toniener edensiss an der Z. Str. M. Err. und Opde Parl - Station Destressen der State. Und Opde Parl - Station Destressen der State. Und Opde Parl - Station Destressen der State.

The This destressen destressen destressen der State.

This destressen destressen destressen der State.

This destressen destressen destressen destressen destressen des Premphis C. 200 M. 16.45 M. Edward Diamond Special L. 200 M. 16.45 M. Edward Diamond Special L. 200 M. 16.45 M. Edward Diamond Special L. 200 M. 16.45 M. Edward Special L. 200 M. 16.45 M. Edward Special L. 200 M. 16.45 M. Edward Special L. 200 M. 17.20 M. Rendroth Dudungen Singus Gith L. 200 M. 17.20 M. Rodford. Dudungen Singus Gith L. 200 M. 16.50 M. Rodford. Dudungen Singus Gith L. 200 M. 16.50 M. Rodford. Dudungen Eingus Gith L. 200 M. 16.50 M. Rodford. Dudungen Eingus Gith L. 200 M. 16.50 M. Rodford. Dudungen Eingus Gith L. 200 M. 16.50 M. Rodford. Special Company.

Rodford. Freedort Hassagierung Singus L. 200 M. 16.50 M. Rodford. Special Company.

Dudungen Exceptiblissen des Materios. Pasiglissen L. 200 M. ausgenommen Conntags. Allinois Central: Gifenbahn. Burlington: Linie. Chicage. Burlingtou- und Quincy-Gisenbahn. Tideb Offices: 211 Clark Str. und Union Passagier-Bahn hof, Canal und Adams Str. bof, Canal und Adams Str.

Släge Mbfahrt Anfunft
Salesburg und Streator + 8.30 N + 6.25 N
Rocfierd und Streator + 8.30 N + 6.25 N
Rocfierd und Streator + 8.30 N + 6.25 N
Rocfierd und Streator + 8.30 N + 6.25 N
Local-Pantie. Jühnes u. Joina + 81.20 N + 2.46 N
Rocfier und Scan Francisco + 81.20 N + 8.20 N
Rochelle und Rocfierd + 4.30 N + 11.35 N
Rochelle und Sterling + 4.30 N + 11.35 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Sterling + 8.50 N + 8.20 N
Rochelle und Rochelle N
Rochelle und Rochelle N
Roche

| Rodford. Dubuque & Siony City. 21.35 91 17.09 18<br>Rodford Baffagteral 23.39 210.30 21<br>Rodford & Freeport Baffagteral 25.55 91 10.10 25<br>Rodford & Freeport Cryres 8.30 25<br>Dubuque & Rodford Spyres 8.30 25 | Sanfas City. El. Jolebyn. Atchmion*10.30 9 * 6.25<br>Omala, Bincoln und Denver. *11.00 9 * 6.45<br>Täglich. †Täglich, ausgenommen Gonntags. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| aSamttag Racht nur bis Matering i Taglich. "Tag-                                                                                                                                                                     | Chicago & Grie: Gifenbahn.                                                                                                                  |
| lich, ausgenommen Conntags.                                                                                                                                                                                          | 242 G. Clarf Gtr. und Dearbor                                                                                                               |
| Disconfin Gentral: Linien.                                                                                                                                                                                           | Station, Polt Str., Ede Fourth At                                                                                                           |
| Abjebrt Anfunft                                                                                                                                                                                                      | Abfahrt. Anfun                                                                                                                              |
| St. Baul, Minneapolis & Rocific ( * 5.00 9 * 7.15 9                                                                                                                                                                  | New York*10:00 B *4:10                                                                                                                      |
| Frbrek 1 =10 45 % *10.05 23                                                                                                                                                                                          | Reiv Hort & Bofton *2:00 92 *7:55                                                                                                           |
| # plane. From Tolons und 1 * 5.00 % T 7.15 33                                                                                                                                                                        | SameStown & Buffalo 2:00 R *7:55<br>Suntington Accommodation 4:40 R *9:40                                                                   |
| Duluth \$10.45 % *10.05 B                                                                                                                                                                                            | Rem port & Beston                                                                                                                           |
| Wauteiha Erpreg. †2.30 9} *Täglich. †Sonut ausg ESomit ausg EMont                                                                                                                                                    | Columbus & Rorfoll Ba 7:45 % 7:25                                                                                                           |
| eusg. Musg. Count. u. Wont.<br>Baltimore & Dhio.                                                                                                                                                                     | CHICAGO & ALTON-UNION PASSENGER STATION.<br>Canal Street, between Macison and Adams St.<br>Ticket Office, 195 South Clark Streer.           |
| Bahnhofe: Grand Central Paffagter-Station; fown<br>Ogden Ave. Stadt-Office: 193 Clark Str.                                                                                                                           | Pacific Vestibuled Express                                                                                                                  |

"Daily to Daily except Sunday.

Pacific Vestibuled Express. 2.00 PM 1.15 PM
Kansas City & Denver Vestibuled Limited\*
Kansas City, Colorado & Utah Express. 11.30 PM 8.00 AM
Kansas City, Colorado & Utah Express. 11.30 PM 8.00 AM
St. Louis Limited . 11.05 AM 4.55 PM 1.05 PM 7.00 PM
St. Louis "Phalaog Express" 8.35 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Day Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM 7.00 PM
Springfield & St. Louis Night Express. 11.70 PM
Springfield & St. Louis Nigh

Chicage & Gaftern 3llinoid:Gifenbahn. Southern Post und Vassager. Sond erne Southern Post und Vassager. Sond erne Post und Vassager. Sond School School

Muf leichte Abjahlungen. men-Cloaks, Jackets, Wrappers, Kleider-b, Uhren, Wanduhren, Schmucksachen Silberwaaren, Ianter neus Maaren. Fer-fanner-Kleider, ferlig genacht ober nach angefertigt, jehr billig. 22m3m THE MANUFACTURERS DEPOT.

SIEGEL, COOPER & CO.

Ungust 22. 1893.

# An das Enblicum.

In den Sonntagszeitungen erliegen wir folgende Unfun-

Wir haben für Baargeld

- das ganze -

# Jas. H. Walker Co.'s

Lager im Betrage von \$107,000

von Steingut, Glaswaaren, Kunstjachen, Silberwaaren. Hausausstattungs-Sachen zc. zc. gekauft. Dies sind die sämmtlichen Waaren, welche das dritte Stockwert und einen Theil des Hauptflurs des James &. Walter Retail-Saufes füllten. Wir Lauften fie gu

472C am Dollar.

Der Verkauf dieses ganzen Vorraths beginnt in unserem Geschäftsplat um 8 Uhr Morgens zu ungefähr

Der Sälfte der Walter'ichen Breife.

Diese weitere Unzeige hat nur den Zweck zu melden, daß unser großer Verkauf von James B. Walter Co. ganzem Lager von Steingut, Silberwaaren, Kunft-Töpferwaaren, Glaswaaren, hausausstattungs-Gegenständen, zc., zc., zu fünfzig Cents am Dollar, die ganze Woche andauern wird. Es ift das größte Ereignig in dem columbischen Jahre im Retail. Geschäft und fügt ein weiteres Kapitel des Triumphes der Beschichte des Broßen Ladens hinzu.

## Die Erfahrung von gestern.

Wir erwarteten ein Gedränge, wir prophezeiten eine mächtige Untwort auf die prächtige Aufzählung der Waaren, die unsere Unzeige in den Sonntags-Zeitungen belebte, wir waren darauf gefaßt, die riefigen Räumlichkeiten des Cadens aut's Heuferste benutt zu sehen. Aber wir hielten es nicht für denkbar, vollständig überfluthet, vollständig überschwemmt zu werden von der ungeheuren und majestätischen Menschenmaffe die fich von der Eröffnung des Ladens bis zur Schließ. ungsstunde in denselben ergoß. Es war ein begeisternder, majestätischer, riefiger, monumentaler Unblick. Es war eine Bala-Zusammenkunft von Tausenden und Tausenden, deren Begenwart das Geschäft in raschem Bange erhielt, es bewies unsere Ueberlegenheit und rechtfertigte unsern Unspruch auf führerschaft. Kommen Sie morgen oder übermorgen oder den nächsten Tag. Sie werden etwas mehr Ellenbogen. raum finden, eine vergrößerte Schaar von Vertäufern, ver ringertes Waarenlager, schnellere Bedienung und dieselben unerhört niedrigen Preise.

Wir verlangten vierzig Verkäufer. Es meldete fich eine kleine Urmee von Männern und frauen. Wir engagirten fünf. undneunzig und placirten dieselben unverzüglich in die Derfaufsräume. Wir munichen weitere fünfzig Derfäuferinnen, welche mit Crockery, Glas- und Silberwaaren vertraut find.

Bank-Beschäft Wasmansdorff & Heinemann,

145-147 D. Randolph Str. Ficherste Anlagen find Erste Sphotheten, gesichert durch Chicagoer Grundeigenthum. Wir haben immer folde MORTCACES

en von \$500-aufwärts, jahlbar in Gold, Bollmachten ausgestellt.—Erbichaften eingezogen. - Pafiagefheine von und nach suropa, te. Sinntags offen von 10-12 Uhr Bormittags.

Besser als eine Bank. Mm Eure Griparniffe angulegen. Grundeigenthum gablt 125 Cents am Dollar. Banten falliren und gablen 25 Cents am Lollar.

Clmhurst Lotten

\$175-\$250 Bedingungen: \$10 Baar; Deft \$1 bie Boche. Reine Binfen berechnet für fpatere Bahlungen. Freie Conntage : Greurfionen Wenn Ihr Elmhurft feht, fo werdet Ihr gewiß eine Bauftelle taufen. DELANY & PADDOCK,

Land in Florida

igliche Gelegenheit jur Erwerbung eine illen Cith Lot, 45x125, uebst Obsigarten Miakka City und Grove City, Preis 820, 825, 850 u. 875 per Lot. Jerner Grove (Garten) von 5 Ader für \$25 10 \$50 per Ader. — Jahlungs-Bedingungen cht.-Abstracte und Besitztiel persect u. garantirt.

HICAGO-FLORIDA IMPROV'N'T CO HENRY DELANY, Schakme immer 20-22, 115 Dearborn St., Chicago Buit. Beidreibungen werben gerne jugefandt.

Winangielles.

Household Loan Association, (incorporirt) 85 Dearborn Str., Bimmer 804.

534 Lincoln Abe., Bimmer 1, Lafe Biem. = geld auf Möbel. =

Reine Wegnahme, feine Orffentlichfeit ober Bergdgerung. Da wer unter allen Gefellschaften in den Ber, Staaten das größte Kapital besigen, jo können wir Euch niederzer Katen und längere zeit gewähren, all trigend Jemand in der Stadt. Unter Gefülschaft für organisiet und macht Geschäfte nach dem Baugesellschafts-Alane. Darteiben gegen leichte wöchentlich oder monatische Richaftbung nach Grauentichteil. Sprecht uns, bevor Ihr eine Anleibe macht. Brings Eure Röbbel-Krechts mit Euch er Es wird deutsch gesprochen.

Household Loan Association, 85 Dearborn Str., Bimmer 304. 534 Lincoln Abe., Bimmer 1, Lafe Biem.

E. G. Pauling, 145 ga Salle Str., Bimmer 15 und 17. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Sypotheten

zu verkaufen. 115 Dearborn Str., 3immer 20, 21 u. 22. Schukverein der hausbesiker

gegen folecht gahlende Miether, 371 garrabee Str. Branch | Bm. Cievert, 3204 Bentworth Ab. Gerwilliger. 794 Milmaufee Abe. 32. Beih, 614 Raeine Ave. 21. B. Ltolte, 3254 C. Salpes Str.

Geld zu verleihen,

größeren und sieinen Summen, auf irgend welche e Sicherheit, wie Lagerbansicheine, erfter Gloffelbe eicherheit, wie Lagerbansicheine, erfter Gloffelbe ist welchten Beweckliches Eigenthum. Opwohrten Anwereinsaftien, Pierde, Barman 3.4d-verleibe nur mein eigenes Geld, Kinnos. 3.4d-verleibe nur mein eigenes Geld, Barman 3.4d-verleibe nur mein eigenes Geld, Barman auf Aelteben, jadibar neueise, auf monatische Edhahlung wenn gerünscht, Jinien bemagenis bereingert. Alle Geschäfte uns Berichwiegenibeit obgevolchet. Teite, beinden Ein der haben beite fichtigen Ein wegen näherer Auskunft, und werte Jewand ju Ihren schaften. D4 Ba Calle Gir., Simmer 35, Trimber 1295.